

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





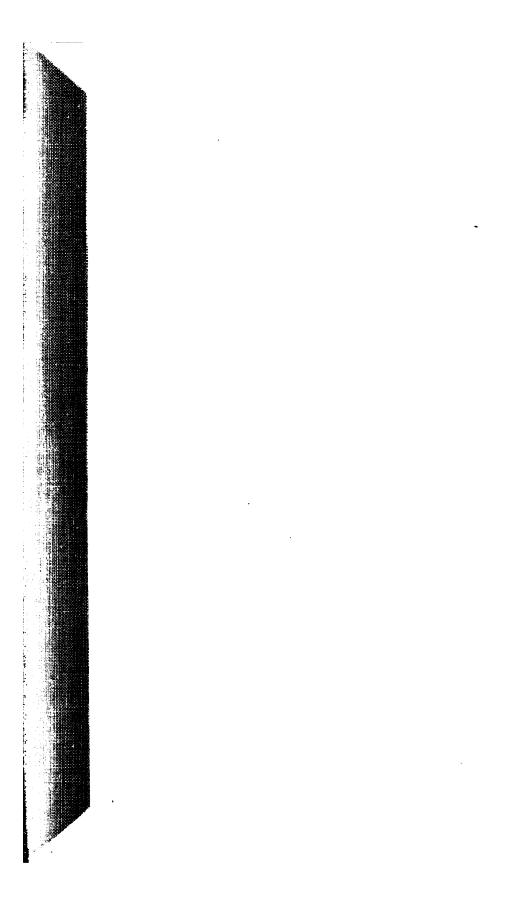

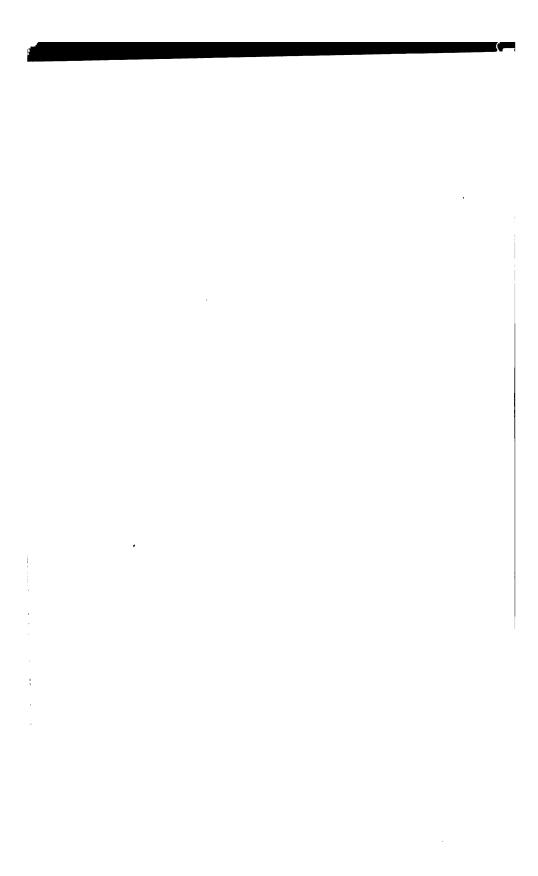

# Sleidan=Studien.

Die

Entwicklung der politischen Ideen Johann Sleidans bis zum Jahre 1545.

Habilitationsschrift,

durch welche

mit Bustimmung der philosophischen Fakultät der Friedrichs-Universität zu Halle a. S.

au feiner

am Dienstag ben 19. Dezember 1905, mittags 12 Uhr

im Universitätsgebäude

au haltenden

**Frobevorlesung** 

einladet

Adolf Hasenclever,

Bonn.

Röhricheid & Ebbede.

1905.

TK

# JC141 S5H3

Carl Georgi, Univerfitats=Buchbruderei in Bonn.

# Inhaltsangabe.

|                                                         |      |      |      | Seite |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| Borbemerkung                                            |      |      |      | . 1   |
| I. Sleidans Brief an Rutgerus Resctus bom Sommer        | 15   | 30   |      | . 4   |
| II. Sleidans Aufenthalt in Frankreich                   |      |      |      | . 10  |
| 1. Sleidan und Johann Calvin                            |      |      |      | . 13  |
| 2. Sleidan und Kardinal Johann du Bellay                |      |      |      | . 22  |
| III. Die politischen Jocen Sleidans im Jahre 1545       |      |      |      | . 37  |
| Anhang:                                                 |      |      |      |       |
| I. Martin Bucer an ben Grafen von Northampton (         | Sam  | tbri | δαε  | ·,    |
| Dezember 1550)                                          |      |      |      | . 45  |
| II. Berzeichnis ber nicht aufgefundenen Stude aus bem B | rief | we   | chie | 1     |
| Johann Sleidans                                         |      |      |      |       |

. .

## Vorbemerkung.

Seitdem Hermann Baumgarten im Jahre 1881 Johann Sleidans Briefwechsel 1) hat erscheinen lassen, ist im Grunde genommen herzlich wenig zur weiteren Erhellung der Lebensumstände des Historikers der deutschen Resormation geschehen. Die trübe Stimmung über die geringen Ersolge seiner jahrelangen Bemühungen, in der Baumgarten seine Studien über Sleidan vorläusig abschloß und der allgemeinen Öffentlichkeit darbot, scheint ansteckend gewirkt zu haben auf die meisten Resormationshistoriker. Freilich das wenig Glück verheißende Horostop, das der Herausgeber jener Korrespondenz der Erschließung neuer Quellen, der Aussindung

<sup>1)</sup> Eine Reuausgabe bon Sleidans Briefmechfel ift m. G. auf die Dauer ein bringendes Bedürfnis, und zwar unter hinzuziehung und Berüdfichtigung bes gesamten literarifden Lebens ber Epoche. Biel zu wenig ift Baumgarten ben Beziehungen Sleibans zu feinen Zeitgenoffen nachgegangen. Berade feine Briefe und mehr noch feine publizistischen Schriften enthalten, wenn auch oft recht berftedt, Unfpielungen auf Beitfragen, beren lebhaftere Berfolgung und Betonung im Intereffe einer genaueren Renntnis Sleibans nur bringend zu munichen mare. Es burfte fich auch empfehlen, die berhältnismäßig wenigen Erwähnungen Sleibans in zeitgenöffischen Aftenftuden mit in diefe Sammlung aufzunehmen, etwa wie es Boding bei Herausgabe der Schriften Ulrich von Huttens getan hat. Gin forretter Abbrud ber Borreben zu Sleidans verschiedenen Werken, vielleicht in einem befonderen Unhang, ware ebenfalls fehr zu munichen, zumal gerade fie mannigfache Fingerzeige zu ber Stellung geben, welche ber Geschichtschreiber ber beutschen Reformation gegenüber ben politischen und literarifden Strömungen seiner Beit einnahm. - Die Berechtigung diefer meiner Forderung nach einer Neuausgabe von Sleidans Briefmechfel hoffe ich zu einem kleinen Teile burch die vorliegende Arbeit zu erweisen.

bisher unbekannter Briefe Sleidans, stellte, hat sich leiber nur zu sehr erfüllt 1); ganz unansehnlich ist die Zahl der Schreiben von oder an Sleidan, welche in den letzten 20 Jahren aufgefunden worden sind, ein Beweis, mit welchem Eiser und mit welcher Gewissenhaftigkeit Baumgarten seine Forschungen angestellt hat, ein trauriges Wahrzeichen aber auch dafür, wie viel von der umfangreichen Korrespondenz des geistvollen Straßburger Publizisten uns wahrscheinlich für immer verloren gegangen ist; lassen sich doch allein heute schon mehr als 200 Stücke von seiner Korrespondenz nachweisen, die wir nicht mehr besitzen.

Unmöglich wird es beshalb bleiben, eine Biographie Johann Sleidans zu schreiben: der Gelehrte, welcher seinen Zeitgenossen und den ihm folgenden Generationen so reiches Licht dargeboten hat über die größte Epoche von Deutschlands Geschichte, wird in der Kenntnis seiner äußeren Lebensumstände uns Nachlebenden stets in Dunkel gehüllt bleiben. Aber gleichwohl ist es möglich, einzelne Abschnitte seines Lebens etwas heller zu beleuchten, als es bisher geschehen ist, besonders wenn man zu diesem Zweck seine übrigen publizistischen Schriften, in denen er direkt oder indirekt über sich oft recht reichen Aufschluß gibt, mit heranzieht.

Nur einen kleinen Teil dieser Ausgabe möchte ich auf den folgenden Blättern zu erfüllen suchen, und zwar eine Darlegung der politischen Joeen Johann Sleidans, wie sie sich in ihm bis zum Jahre 1545 entwickelt haben. Ich greise dieses Jahr heraus, nicht deshalb, weil wir gerade aus dieser Zeitepoche die meisten Briefe von ihm besitzen, insbesondere seinen höchst interessanten, sehr regen, wenn auch nicht ganz lückenlos?) erhaltenen Briefwechsel mit Jakob Sturm, sondern weil dasselbe, wie Lenz einmal mit Recht

<sup>1)</sup> Zehn Jahre später, bei Abfassung des Artikels Sleidan für die Allg. deutsche Biographie (Bb. 34 [1892] S. 461), mußte Baumgarten bekennen, daß es ihm in der Zwischenzeit nicht gelungen sei, irgend welche weiteren Stücke der Korrespondenz aufzusinden.

<sup>2)</sup> Aus ihrer Korrespondenz im Jahre 1545 während des Wormser Reichstages sehlen, soweit sich bisher nachweisen läßt, solgende Briefe: Sleidan an Sturm, 14. März (Briefw. S. 37), Sturm an Sleidan, Ansang April (S. 41), Sleidan an Sturm, Ansang Mat (pag. XVIIs.), Sturm an Sleidan, 11. Juni (S. 69); Sturm an Sleidan, 20. Juni (S. 72; zur Datierung vergl. Winkelmann: Polit. Korrespondenz von Straßburg, Bd. III, Ar. 578); Sturm an Sleidan, 27. Juni (S. 75), Sturm an Sleidan, 15. Juli (S. 78), Sleidan an Sturm, 24. Juli (S. 80).

betont hat, den Höhepunkt in Sleidans Leben bildet: "nach der untergeordneten Stellung eines Agenten der Bellays, den Jahren unschlüssigen Wartens, war er durch die Bemühungen seiner Straß-burger Freunde zum Historiographen und Gesandten des schmalkaldischen Bundes in Frankreich und England befördert worden").

Wie kam es, daß die Wahl der protestantischen Bundesstände gerade auf Sleidan fiel, als es sich darum handelte, einen Geschichtschreiber für "die Bunderwerke Gottes" zu finden? welche Gewähr bot seine Bergangenheit, daß er nicht nur der ihm gestellten Aufgabe gerecht werden, sondern auch das große Vertrauen rechtsertigen würde, womit man ihm Einblick in die ganz geheimen Akten der Zeit — bei seiner Anstellung war das wenigstens die Absicht — zu bieten gedachte?

Da, wie bereits erwähnt, unfere Kenntnis über die einzelnen Abschnitte von Sleidans Leben eine fo durchaus verschiedenartige ift, da die Quellen bald reich, meift aber überaus spärlich fließen, muß ich mich barauf beschränken, seine Beziehungen zu einzelnen Beitgenoffen, mit denen er perfonlich ober durch das Studium ihrer Schriften in Berührung getreten ift, zu verfolgen, eine fortlaufende Darftellung zu geben, wie man es von einer Biographie verlangen mußte, halte ich vorläufig noch für ausgeschloffen. Die folgenden Studien bezwecken in erfter Linie, lediglich eine Anregung zu bieten für andere Sleidan-Forscher, sie sollen an ihrem Teil mit helfen, einen Weg zu bahnen, durch deffen fernere Berfolgung fich vielleicht ermöglichen ließe, zu einer genaueren Renntnis von dem Leben und den politischen Zielen eines Bubligiften zu gelangen, deffen viel gelesene Schriften für die Dauer von nabezu zwei Rahrhunderten das Denken und Fühlen nicht nur des deutschen Bolkes, sondern auch der meisten anderen damaligen Kulturnationen, soweit sie nicht unter dem gang unmittelbaren Druck der jesuitisch-katholischen hierarchie ftanden, ja felbst bis in diese Kreise hinein, aufs nachhaltigfte beeinflußt haben 2).

<sup>1)</sup> Siftor. Beitichr. Bb. 48, S. 318.

<sup>2)</sup> Eine sehr schine Burdigung von Sleidans wissenschaftlicher Leiftung, besonders seiner Kommentarien, findet man bei Krafft: Theologische Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Predigerverein (hersausgeg. von Fr. Evertsbusch) Bb. IV (Elberfeld 1880) S. 112ff.

I.

# Heidans Brief an Aufgerus Rescius vom Sommer 1530.

Man wird nicht, wie Baumgarten will 1), Sleidans Bricf an Rutgerus Rescius als ein Zeugnis für feinen großen protestan= tischen Gifer auffassen blirfen. Der fritische Standpunkt, ben er wider Karl V. einnimmt, ist damals viel mehr politischer wie religiöfer Natur, von direkter Gegnerschaft darf man m. E. nicht reden. Schon daß er ihn einmal den avronoarwo nennt, scheint mir dahin zu weisen, wenn man diese Bezeichnung nicht als eine Reminiszenz an den Unterricht in der griechischen Sprache bei Rescius auffassen will. Die Lobeserhebungen Melanchthons, eine Modefache damals in der gelehrten Welt2), gelten in erfter Linie dem humaniften, dem geiftreichen Schriftsteller und ftets schlagfertigen und gewandten Dialektiker, aber nicht dem Brotoftanten, dem Freunde des in dem Schreiben nur beiläufig ermähnten Luther. Daß Sleidan mit den Ideen der neuen Lehre bereits einige Fühlung genommen hatte, daß er den mannhaften Taten und dem entschlossenen Wagemut der ebangelischen deutschen Fürsten und Städte seine Anerkennung nicht versagte, ift zweifellos, tropdem er, wie man wohl annehmen darf, feine erfte Bildung an der Rölner Sochschule empfangen hatte, dem Site mittelalterlicher Scholaftif, wo ein hochstraten seine aller geistigen Freiheit feindselige Tätigkeit mit so traurigem Erfolge entfaltete. Noch viele Jahre fpater ruft Sleiban einmal, in ber Rede an die beutschen Stände3), seinen Altersgenoffen das geiftig hohle Syftem einer durchaus verknöcherten Dogmatik ins Gedächtnis jurud, als welches ihnen in ihrer Jugend die driftliche Lehre bargeboten worden fei. Daß Sleidan alsdann im heftigften Widerstreit zu diefer überlebten Scholaftit, als Bewunderer der allenthalben

<sup>1)</sup> Über Sleidans Leben und Briefwechsel S. 48 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. Zeitichr. bes berg. Geschichtsbereins Bb. VI (Bonn 1869) S. 222, auch Anm. 2.

<sup>3)</sup> Böhmer S. 80. — Unter der Bezeichnung "Böhmer" ist fortan stets gemeint: "Zwei Reden an Kaiser und Reich von Johannes Sleidanus. Neu herausgegeben von Eduard Böhmer. (Tübingen 1879. Gedruckt für den literarischen Berein in Stuttgart.)

gefeierten Humanisten, seine Studien fortgesetzt hat, mußte in ihm notgedrungen eine Frontstellung gegen alles, was mit dieser veralteten Richtung mittelbar oder unmittelbar zusammenhing, hervorzusen. Seine Haltung gegenüber den Anhängern der neuen Lehre war dadurch bis zu einem gewissen Grade aus inneren Gründen schon bedingt, wenigstens einer nicht ganz abweisenden, zum mindesten wohlwollend prüfenden Stellungnahme bereits vorgearbeitet 1).

Wir wiffen über die Lehrjahre des späteren Geschichtschreibers des deutschen Protestantismus ja im Grunde genommen ganz Sicheres und Positives fast gar nichts. Doch da es ziemlich fest steht?), daß Sleidan mährend der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts in Köln gelebt und fich damals bereits mit dem Studium der griechischen Sprache beschäftigt hat, werben wir nicht zweifeln durfen, daß er der Schüler des Cafarius von Roln gewesen ift8), jenes Gelehrten, der die Renntnis der griechischen Sprache als der erfte in die Gegenden des Niederrheins verpflanzt hat. Db Cafarius irgend welchen perfonlichen Ginfluß auf feinen Schiller gewonnen hat, ob gerade er es gewesen ift, der das Gefühl von Berehrung, das ihn felbst seit dem Jahre 1520 gegenüber dem Reformator in Wittenberg und besonders gegenüber deffen Freunden Melanchthon, Spalatin und anderen befeelte4), auf Sleidan übertrug, miffen mir nicht. Als der junge Gelehrte die Rölner Sochschule verlaffen hatte und, wie ich annehmen möchte, als hofmeister feines Böglings, des im Jahre 1514 geborenen Grafen Frang von Manderscheid 5), mit

<sup>1)</sup> Bielleicht kann man von Sleidan dasselbe sagen, was Herminjard von seines Landsmannes Johann Sturm Stellungnahme zur neuen Lehre in dieser Zeit sagt: "Sturm était kavorablement disposé envers les réformateurs de l'Allemagne". (Herminjard: Corr. Bb. III [Paris 1870] S. 57, Ann. 23.)

<sup>2)</sup> Baumgarten: Über Sleibans Leben und Briefmedfel S. 47.

<sup>3)</sup> Bergl. in diesem Zusammenhang die Erwähnung bes Casarius durch Joh. Sturm (wahrscheinlich aus dem Jahre 1540): "Senex adhuc ibi (in Köln) est atque omnium nostrum tanquam parens Caesarius". (Zeitschr. b. berg. Geschichtsvereins Bb. VI, S. 228)

<sup>4)</sup> Bergl. E. Krafft in Zeitschr. b. beig. Geschichtsbereins, Bb. VI, S. 227, sowie S. 228: "Seine religiöse Stellung war eine ber evangelischen Richtung innig zugeneigte . . . . Zu einem äußeren Bruch mit ber römischen Kirche ist er jedoch, wie viele seiner gleichzeitigen Landsleute, nicht geschritten."

<sup>5)</sup> Otto Jul. Müller: Aus den Gifelbergen (Langenberg 1887) S. 45. — Wie Müller nachgewiesen hat, war Sleidans Familienname

diesem zusammen in Lüttich weilte, und im Sommer 1530 seinen ersten uns bisher erhaltenen Brief an Rutgerus Rescius schrieb, war er, soweit wir nach diesem vereinzelten Zeugnis bis jest urteilen können, mehr Erasminianer als Lutheraner, mehr Humanist als Protestant.

Überhaupt hat man m. E. bisher zu wenig Gewicht gelegt auf die Beziehungen Sleidans zu dem berühmten Rotterdamer Belehrten. In perfonlichen Berkehr werden fie wohl taum jemals getreten fein; denn als Sleiban doch wohl frühestens um die Mitte der zwanziger Jahre zum ersten Male in die Niederlande kam, hatte Erasmus bereits feit langerer Beit feinen bortigen Bohnfit, der ihm durch das rührige Treiben der Inquisition gründlich verleidet worden mar, mit dem ficheren Bafel vertauscht. Aber fein Beift war dort noch lebendig, besonders in Löwen am Collegium trilinguum, eine Stellungnahme zu dem großen Gelehrten war für jeden Besucher ber Anftalt unvermeidlich. Daß sich Sleidan dieser Chrenpflicht nicht entzogen, daß er sich ein Urteil gebildet hat über den älteren Freund seines Lehrers Rescius 1), erkennen wir aus seinen Rommentarien; daß es bereits in fruher Beit geschehen ift, möchte ich vermuten nach der Art und Beise, wie er über Erasmus' früheren Freund und späteren leidenschaftlichen Gegner, über Ulrich bon hutten, urteilt.

Mochte Sleidan bei Abfassung seines Berkes auch nicht mehr den religiösen und politischen Standpunkt des großen Gelehrten einnehmen, unverkennbar ift eine gewiffe Sympathie, die er dem einst ficherlich hoch-

<sup>&</sup>quot;Philippi"; vergl. ebenba: "Über Sleibans Namen". Kap. III, Anhang S. 57 ff. Ein kurzes Regest der von Müller hier herangezogenen Urtunde sindet man bei Joh. Krudewig: Übersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprodinz, III. Band, 1. Heft: "Der Kreis Schleiben". Annalen des historischen Bereins für den Niederrhein, Beiheft VIII (Köln 1905). Sollte es nicht doch noch möglich sein, bei genauer systematischer Durchsorschung der handschriftlichen Bestände des Schleidener Archives neue Notizen über Sleidan zu sinden? — Nach Müller (S. 60) hieß Sleidans Mutter nicht "Elisa Wanhelterin" (vergl. Baumgarten: Über Sleidans Leben und Brieswechsel S. 46), sondern "Elisabeth Winheller"; sie war gebürtig aus Call, einem Eiseldorf in der Nähe Schleidens.

<sup>1)</sup> Bergl. 3. B. Lubolphus Coccius an Erasmus. Regensburg 9. VII. 1532: "Rutgero Rescio, quem filium appellitare soles, privato sum usus praeceptore". (Förstemann-Günther: Briefe an Desiderius Erasmus von Notterdam [27. Beihest zum Zentralblatt für Bibliothekswesen. (Leipzig 1904)] S. 207.)

verehrten Manne all die Jahre hindurch bewahrt hat. Wo fich ihm eine Belegenheit bietet, lobt er ihn, belegt ihn mit ben ichmeichelhafteften Ausdrücken 1), gang unerwähnt läßt er seine oft recht charafterlose Schwäche; und wo er nicht umbin fann, etwas an ihm auszuseten, tut er es in der ichonendsten Beise, sucht er nach Möglichkeit zu entschuldigen; am foftlichften bei Erwähnung jener icharfen Abfertigung, die Erasmus im Jahre 1534 habe Luther zuteil werden lassen: über alles fürchtete er eine Gefährdung seines literarischen Ruhmes?). Und doch, auch in ihren politischen Unschauungen begegnen fich, freilich nur gang von ferne, diese beiben fo durchaus verschiedenen Männer: ben Brief bes Erasmus an Campeggi vom Auguft 1530 könnte man in einzelnen seiner Teile als Motto setzen vor Sleidans Reden an Kaiser und Stände; freilich in der Art der Ausführung wurde der ftille Gelehrte, der jedes ichroffe Sinaustreten in die Öffentlichkeit durchaus verabscheute, die Arbeit des jugendlichen feurigen Bubligiften, der fich durch diefes Werk die Beimkehr in sein Baterland gleichsam wiedererobern wollte, nicht gebilligt haben: gerade was er einstmals vor mehr als 20 Jahren Luther vorgeworfen hatte, den unmittelbaren Angriff auf das Bapfttum und den Träger der Tiara selbst, wiederholte Sleidan eben hier in der denkbar ichroffften Form.

hier, auf dem religiösen Gebiet, liegt überhaupt der Punkt, in dem ihre Auffassungen auf die Dauer notgedrungen am meisten auseinander gehen mußten: in der verschiedenen Bewertung von Humanismus und Reformation. Sie waren Kinder zweier ganz verschieden gearteter Zeitalter. Erasmus glaubte in seiner Sphäre Abschließendes geleistet, den humanistischen Studien ein neues, weites, unbegrenztes Feld eröffnet zu haben. Und doch, schon zu seinen Lebzeiten mußte er sehen, daß der breite Strom, dem er erst zu seinem mächtigen Dahinrauschen verholfen hatte, in ein anderes Bett geleitet wurde, daß er selbst nur ein Werkzeug

<sup>1)</sup> Bergl. Commentarii (ed. am Ende) Bb. II, S. 48. Erasmus' Tod: "Quantus et quam eloquens vir fuerit, quantumque ei res omnis litteraria debeat, testificantur ipsius monumenta", sowie ebenda Bb. II, S. 118; bergl. Böhmer S. 120.

<sup>2)</sup> Commentarii (ed. am Enbe) Bb. I, S. 508: "Huic deinde scripto (Lutheri) respondet Erasmus, et aspere quidem: nam omnium rerum maxime timebat, ne gratiam et autoritatem amitterent sua scripta."

gewesen war, um einem anderen Größeren den Pfad zu ebnen. Sleidan wußte auch den hohen Wert der humanistischen Studien zu schähen, am schönsten hat er das Eindringen dieser neuen Regung und Bewegung der Geister in sein deutsches Vaterland wohl in der Rede an die Stände des Reiches geschildert!); der Ton ist da, sollte man fast meinen, gestimmt auf Huttens längst verklungenen siegessicheren Ruf: "Es ist eine Freude zu leben". Jedoch einen noch viel tieseren und nachhaltigeren Eindruck hatte auf ihn das Wirken des Wittenberger Wönches gemacht. So sieht er denn in Erasmus in erster Linie das, was dieser niemals hatte sein wollen, weil dadurch nach seiner Weinung die humanistischen Studien, sein Lebenswerk, gefährdet worden wären, "Den gewissen vorpotten ehner mercklichen zukünstigen Veränderung"?), der Predigt des Evangeliums, wie er einmal die vorzugsweise von dem Rotterdamer Gelehrten so nachhaltig geförderte Bewegung und Regung der Geister nennt.

Es ist das nicht ganz und gar der Standpunkt Alrichs von Hutten, doch nähert er sich ihm damit merklich, und doch, welch kühle Erwähnung dieses warmen Patrioten in Sleidans Kommenstarien! nur als er von seinem Tode spricht, hören wir etwas von diesem sahrenden Ritter als einem Anhänger Luthers, der einst die Gemüter des deutschen Volkes so leidenschaftlich aufgerüttelt hatte. "Einige kleine Schriften sind von ihm vorhanden, die von der Freiheit und Schärfe seines Geistes Zeugnis ablegen", das ist alles, was er von ihm zu sagen hat. Daß Sleidan Huttens Werke gelesen hat, geht nicht nur aus dieser Charakterisierung derselben, sondern noch deutlicher aus einer unverkennbaren Entlehnung eines Huttenschen Ausdruckes in der Rede an die deutschen Stände hervor. Die Vermutung wenigstens möchte ich aussprechen, ob nicht doch die Erinnerung an Huttens Streit mit Erasmus, der unter den Anhängern des großen Gelehrten das peinlichste Ausschen

<sup>1)</sup> Böhmer S. 79ff.

<sup>2)</sup> Böhmer S. 80f.

<sup>3)</sup> Commentarii (ed. am Ende) Bb. I, S. 214.

<sup>4)</sup> Bergl. beiber Lob über die Erfindung der Buchdruckerfunst: Hutten: "nos quasdam invenimus artes, quarum nulla satis laudem celebraverit aetas". (Quod Germania nec virtutibus nec ducibus ab primoribus degeneraverit Heroicum (1511). Böding: Hutteni opera Bb. III (1862) © 331—340; © 339, 156 f. — Sleidan: "insigne quoddam et nunquam satis laudatum artificium, typis excudendi libros" (Böhmer © 79).

erregte, Sleidans Beurteilung dieses nationalen Helden etwas beeinflußt hat. Lebte er doch gerade während der Jahre nach Huttens Tod vornehmlich in erasmusfreundlichen Kreisen 1).

Noch eins kommt hinzu, was besonders an jenem Schreiben an Rescius auffällt: ber Scharffinn, mit bem Sleiban die damalige politische Lage beurteilt. Mag man auch manches der Umgebung, in welcher er lebte oder doch gelebt hatte, zuschreiben — der Bater seines Böglings war ein vielfach beschäftigter Diplomat, der Beit seines Lebens versucht hat, nicht nur aus Batriotismus, sondern wohl mehr noch aus Selbsterhaltungstrieb die Begenfage im Reiche auszugleichen -, im ganzen wird man doch urteilen durfen, duß hier die eigene ursprüngliche politische Begabung des Briefschreibers zum Ausbruck gelangt. Leng hat einmal auf die Uhnlichkeit der rationalen Weltanschauung des Schweizer Predigers Ulrich Zwingli mit berjenigen Sleibans hingewiesen 2). hier ichon mochte man eine leise Außerung diefer Übereinstimmung zwischen beiden Diannern vermuten. Es ift bekannt, mit welcher Sorge der Prediger bon Bürich damals, im Frühjahr 1530, Rarls V. Reise von Barcelona ab verfolgte, wie er von Karls Ankunft in Deutschland die große Abrechnung befürchtete. Um fo überraschender ift diese Barallele, wenn man fich vergegenwärtigt, daß Sleidan im großen und gangen bei der Dürftigkeit seiner Nachrichten lediglich auf eigene Kombination angemiesen mar, mahrend Zwingli durch feine weitreichenden Berbindungen in die Beheimniffe aller politischen Berhandlungen einzudringen suchte und recht oft auch eindrang.

Ĺ

1

Ţ.,

٠.

\*\*

. :

į, Li

٤.

ü

捷.

:

?::

b:

. ::

η<sup>;;</sup>,

hit list

jb:

ji i:

ne).

<sup>1)</sup> Die Möglichfeit bleibt immerhin bestehen, daß die Nicht-Erwähnung Huttens bis zu einem gewissen Grade Sleidans Wunsche entsprang, sein Werk Christoph von Württemberg widmen zu können (vergl. Baumgarten: Über Sleidans Leben und Brieswechsel S. 97). Gerade Hutten hatte wegen der Ermordung seines Berwandten den Bater des Herzogs, Ulrich von Württemberg, einstmals überaus scharf in Flugschriften anzgerissen. Sollten die redaktionellen Ünderungen, welche Bergerius in direktem Auftrage Christophs noch während der Drucklegung an Sleidans Wert vornahm (vergl. Baumgarten, über Sleidans Leben und Briefwechsel, S. 97), sich auf die Darstellung dieser wenig rühmlichen Begebenheiten bezogen haben? — Daß Sleidan auch sonst nicht verschmäht hat, Ereignisse zu verschweigen, durch deren Erörterung angesehene Zeitgenossen unangenehm berührt werden konnten, ergibt sich besonders aus der vielzgerügten Richt-Erwähnung der Doppelehe Philipps von Hesen.

<sup>2)</sup> Briegers Beitichr. für Rirchengeschichte Bb. III, G. 48f.

II.

## Bleidans Aufenthalt in Frankreich.

Den genauen Termin von Sleidans Übersiedelung nach Frankreich kennen wir nicht. Wenn wir seinen eigenen in chronologischen Fragen meist recht zuverlässigen Angaben folgen wollen, so müffen wir das Jahr 1533 als Zeitpunkt seiner Übersiedelung annehmen. Für das Jahr 1534 ist uns Paris als sein Aufenthaltsort von einem fremden Gewährsmann bezeugt<sup>1</sup>).

Bir können die neun Jahre, welche der zukünftige Geschichtsschreiber des schmalkaldischen Bundes in Frankreich geweilt hat, für seine innere Entwickelung, in religiöser wie in politischer Beziehung, nicht hoch genug anschlagen. Erst hier hat er den Grund gelegt, zu dem weiten Gesichtspunkt der politischen Anschauung, die ihm später in so hohem Maße eigen ift, erst hier, fern von dem Parteisgetriebe der von so mannigsachen Interessensähen zerklüfteten protestantischen Bereinigung, hat er erkennen gelernt, was seinen beutschen Glaubensgenossen in erster Linie not tat.

Den Schlußstein zu seiner inneren Entwicklung bildet seine Überssiedelung nach Straßburg, der Berkehr mit Jakob Sturm. Gerade die politischen Anschauungen, welche er zu einem großen Teile aus dem eisrigen Studium Platos gewonnen hatte, fand er in diesem Stadtstaat bis zu einem gewissen Grade verwirklicht; seine alle absolutistischen Tendenzen<sup>2</sup>) wegweisenden mehr demokratischen Neisgungen konnte er hier voll und ganz ungestört zur Geltung bringen.

Wer Sleidan zu Beginn der dreißiger Jahre vermocht hat, seinen Wohnsitz in den Niederlanden mit demjenigen in Paris zu vertauschen, wissen wir nicht. Wenn es, wie leicht zu vermuten ist, sein Freund und Landsmann Johann Sturm war, so werden wir dessen Einfluß wohl auch zuschreiben dürfen, daß Sleidan sich voll und ganz der neuen Lehre zuwandte<sup>3</sup>). Der große Einfluß

<sup>1)</sup> Baumgarten: Sleidans Leben u. Briefw. S. 51, auch Unm. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. Böhmer G. 213 f.

<sup>3)</sup> Noch im Jahre 1539 rühnt Sleidan einmal Calvin gegenüber seine große Freundschaft mit Johann Sturm (Briefw. S. 4). Später, soweit bisher bekannt ist, ungefähr seit Sleidans Eintritt in die Dienste bes schmalkalbischen Bundes, wurden die gegenseitigen Beziehungen beider

des Straßburger Arciscs von Staatsmännern, Theologen und Publizisten, mit denen Sturm bereits früher Fühlung genommen hatte, und mit denen er jetzt wieder in Meinungsaustausch getreten war 1), machte sich in der Hauptstadt des benachbarten Frankreich viel schärfer und unmittelbarer geltend, als in den unter strenger inquisitorischer Kontrolle stehenden weit abgelegenen Niederlanden. Es war unvermeidlich, daß auch Sleidan sich diesem Bannkreis nicht ganz entzichen konnte: als sein gelehrter Landsmann gegen Ende des Jahres 1536 Frankreich verließ, um das Schulwesen Straßburgs zu reorganisieren, ließ er Sleidan als Korrespondenten in politischen Angelegenheiten mit den Behörden seiner neuen Heimatstadt und mittelbar mit den Führern des Protestantismus in Deutschland zurück. Das Band war geknüpft, das den Historiker des schmalkalbischen Bundes an die große Ausgabe seines Lebens, an die Darstellung der Geschichte seiner Zeit, unlösbar kessele.

Seit wann Sleidan der Gedanke vorgeschwebt hat, sich im praktischen Staatsdienst zu betätigen, ob er bereits in den Niederslanden juristische Studien getrieben hat, wissen wir nicht. Seit seiner Übersiedelung nach Paris muß er sich jedoch mit Eiser dem Studium der Jurisprudenz gewidmet haben, und wenn er sich wenige Jahre später nicht in Paris, sondern in Orleans?) den Lizentiaten-

merklich fühler. — Unter bem Bitat "Briefm." ift ftets Baumgarten: Sleibans Briefwechsel (Strafburg 1881) gemeint.

<sup>1)</sup> Bergl. A. Müller: Calvins Bekehrung. (Rachrichten von der Agl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen [Philosog. hist. Klasse] 1905, Heft 2) S. 246: "Es ist ja bekannt, daß Buter und Capito von allen Theologen des Reichs die nächsten Beziehungen zu der edangelischen Bewegung in Frankreich gehabt haben . . . . Über die Pariser Borgänge des Jahres 1533 berichten zwei Schüler Luthers, die in Paris weiter studieren, Siderander und Joh. Sturm, an ihren Meister."

<sup>2)</sup> Dort scheint Sleidan mit dem Grafen Froben Christoph von Zimmern zusammengetroffen zu sein, wodon dieser in der Zimmerischen Shronik (ed. Barack 2. Aussage, Bd. III, Freiburg u. Tübingen 1881, S. 534) berichtet: "Es ist von unnetten, in diesem capitel einzusieren den ursprung und alle gelegenheit des schmalkaldischen kriegs, seitmals solchs alles vom Johanne Schledano, der mir vor jaren ganz wol bekannt, auch mein mitschuelgesell gewest, mit größtem sleis beschriben worden." Ich schließe das aus Bd. III, S. 153, wo erzählt wird, daß die Grafen von Zimmern bei ihrer Ankunst in Orleans außer anderen "erlichen" Deutschen "vom abel und sonst" den Rheingrasen Johann vorgefunden hätten. Nach Baumgarten: Über Sleidans Leben u. Briesw. S. 52, wurde er zusammen mit Sleidan im Dezember 1535 inskribiert.

grad erwarb 1), so hat das wohl lediglich darin seinen Grund, daß er auf diese Universität angewiesen war, weil in Paris nur kanonisches Recht gelehrt wurde 2).

Der große Wendepunkt in Sleidans Leben ist sein Eintritt in den Dienst der Brüder du Bellah, unmittelbar schon in der Gestaltung seines Berufes. Der Gedanke, welcher ihm früher naturgemäß vorgeschwebt haben wird, als Richter oder Anwalt seine juristischen Kenntnisse zu verwerten, trat für ihn immer mehr zurück; viel eifriger wandte er sich in dem anregenden Verkehr dieser beiden hochbegabten und hochgebildeten Politiker den Aufgaben der Staatsverwaltung zu; wahrscheinlich in diesem Zusammenhang hat er seine eingehende Beschäftigung mit Plato, von der seine mannigkachen späteren Schriften in so beredter Weise Zeugnis ablegen, wenn nicht begonnen, so doch sicher wieder ausgenommen.

Bu wenig direkte Zeugnisse liegen uns bis zum Jahre 1540 vor, als daß wir das Wirkungsseld Sleidans bis zu diesem Zeitpunkte genauer umgrenzen könnten<sup>3</sup>). Er war, soweit wir bisher sehen, lediglich ein, wenn auch geachtetes, Werkzeug im Dienste der protestantenstreundlichen Partei am französischen Hofe; irgendwelchen, auch nur den geringsten Einsluß auf politische Magnahmen ihm zu vindizzieren, verbietet sich von selbst.

<sup>1)</sup> Aus der Tatsache, daß Sleidan sich den Lizentiatengrad in Orleans erwarb, könnte man schließen, daß sich seine Bermögensberhältnisse gegen früher (vergl. Briesw. S. 2) merklich gebessert hatten. Denn gerade auf der bortigen Hochschule war eine Promotion stets mit großen Kosten verbunden (vergl. Lefranc, la jeunesse de Calvin [Paris 1888], S. 79). — Mögelich ist, daß der Bater seines früheren Zöglings, Graf Dietrich von Marderscheid, ihn während seines Ausenthaltes in Frankreich unterstützt hat, wie wir denn hören, daß Sleidan später, im Jahre 1539, dessen Interessen am französischen Hose wahrnahm; vergl. Jul. Otto Müller: Aus den Eiselbergen (Langenberg 1887), S. 345, Anm. 41.

<sup>2)</sup> Bergl. R. Dareste: François Hotman (Revue historique 1. Jahrgang 1876, Bb. II), S. 2 f.: "L'université de Paris n'enseigna que le droit canonique. Orléans, au contraire, n'avait qu'une faculté de droit civil, mais ancienne et illustre"; sowie La Grande Encyclopédie Bb. XXV, S. 568: "L'enseignement du droit et particulier du droit romain, interdit à Paris, y (in Orleans) sut surtout prospère."

<sup>3)</sup> Vergl. Bourilly: Jean Sleidan et le cardinal du Bellay (Bulletin . . . . . . de l'histoire du protestantisme français. Bb. 50 [Paris 1901], S. 241 f.).

### 1. Sleiban und Johann Calvin.

Den nicht zu unterschäßenden Einfluß der beiden Brüder du Bellay auf die innere Entwicklung Sleidans hat Baumgarten bereits nachzuweisen versucht an der interessanten Parallele zwischen Sleidans Borrede zu Froissard und dem allerdings erst viel später veröffentlichten Vorwort Langehs zu seinen Memoiren, "vielleicht könnte man sagen: der ganze eigentliche Lebenslauf Sleidans als Schriftsteller und die Art, wie er ihn zu erfüllen strebte, sinde sich in jenem Borworte Langehs wie ein fest und scharf ausgeführtes Programm").

Eine noch viel interessantere Parallele bietet sich uns jedoch, wenn wir den Beziehungen Sleidans zu seinem damaligen größten französischen Zeitgenossen, zu Johannes Calvin aus Nohon, nachzehen. Aufs nachdrücklichste ist er durch dessen politische Ideen beeinflußt worden. Die im Sommer 1536 in Basel in erster Auflage erschienene institutio religionis ehristianae\*) ist für seine gesamte Lebensauffassung von Staat und Gesellschaft, von den Formen des Verfassungslebens wie des Verkehrs der Bürger untereinander von entscheidender Bedeutung geworden.

Bereits Kampschulte") hat auf die Bekanntschaft der beiden Männer hingewiesen, freilich ohne zumal in diesen früheren Jahren der Einwirkung des Bertriebenen aus Nohon auf seinen ungefähr gleichaltrigen deutschen Glaubensgenossen irgendwie näher nachzugehen. Persönlich scheinen sich die beiden in den ersten Jahren von Sleidans Aufenthalt in Frankreich, trothem sie während des Sommers 15364) wahrscheinlich zu gleicher Zeit in Paris gelebt haben, nicht näher getreten zu sein; noch im Jahre 1539 betont das Sleidan in einem Brief an Calvin ), aus dem freilich um so deutlicher hervorgeht,

<sup>1)</sup> Baumgarten: Über Sleidans Leben u. Briefw. S. 55.

<sup>2)</sup> Wenn ich im folgenden die institutio Calvins zitiere, ist stets die Ausgabe von 1536 im Corpus reformatorum Bb. XXIX (Braunsschweig 1863), S. 1—247 gemeint.

<sup>3) &</sup>quot;Johann Calvin. Seine Kirche und sein Staat in Genf." Bb. I (Leipzig 1869), S. 331, Ann. 2.

<sup>4)</sup> Bergl. R. Müller: Calvins Befehrung (Rachrichten ber fgl. Gefellichaft b. Wiffenschaften zu Göttingen [Philol.-hift. Klaffe] 1905, Heft 2), S. 247, Ann. 2.

<sup>5)</sup> Briefw. S. 3 ... gratiam tibi habeo permagnam, quod

daß er sich mit dessen Schriften recht eingehend beschäftigt hat 1). Bu wirklicher Freundschaft hat sich ihr gegenseitiges Verhältnis erst später, bald darauf entwickelt: während ihres gemeinsamen Wirkens gelegentlich der Religionszespräche zu Hagenau und Regens-burg im Interesse des deutschen und auch des französischen Protestantismus wurden die Fäden angeknüpft, die, wenn der briefliche Verkehr auch wohl2) erst später wieder eingesetzt hat, durch die mannigsachen Beziehungen zwischen Straßburg und Genf niemals völlig wieder abgerissen worden sind. Zur Charakterisierung ihrer Freundschaft möchte ich nur die Mitarbeiterschaft des viel beschäftigten Genfer Predigers an den Kommentarien, sein im Wortlaut leider nicht mehr erhaltenes wohlwollendes und rühmendes Gutachten3) über dieselben, sowie Sleidans zustimmendes Urteil über die graussame Verbrennung Michael Servets, jener auch von persönlichen Veweggründen nicht ganz freien surchtbaren Tat Calvins, hervorheben.

Die Stellung Sleidans zu den theologischen Anschauungen seines Freundes genau zu umgrenzen, ist einigermaßen schwer, in seinen Schriften spricht er sich über diesen Punkt, soweit mir bekannt ist, nicht aus, wie denn überhaupt bei ihm in der Schilderung der Streitigkeiten seiner Zeit das Dogma an sich meist hinter dem politischen Moment wesentlich zurückritt4). Mag auch der Sohn

ad hominem ignotum, quem fortasse putabas a vestris moribus et institutis non alienum, prior scripseris."

<sup>1)</sup> Befannt war Sleidan hingegen, wie es scheint, mit Calvins jüngerem Bruder Anton (vergl. Briesw. S. 4, sowie Herminjard: Korr. Bd. V, S. 321, Anm. 6), den der Resormator im Jahre 1536 schon "längst stür seine Jdeen gewonnen hatte" (Kampschulte B. I, S. 280). Damals begleitete Anton seinen Bruder in die Fremde und siedelte sich in Genf an (Kampschulte Bd. I, S. 299). — Bis zum Jahre 1536 hatte Anton Calvin in Paris gewohnt, vergl. Lefranc: la jeunesse de Calvin (Paris 1888) S. 191 u. bes. S. 205 (aus einer Urkunde vom 12. VI. 1536): "honneste personne Anthoine Calvin, clerc, demourant à Paris."

<sup>2)</sup> Ich schließe das aus bem ganzen Inhalt von Sleidans Brief an Calvin vom 13. IX. 1553 (Briefw. S. 262 f.). Bei irgend welcher früheren Korrespondenz mußte Calvin wenigstens in allgemeinen Zügen über Sleidans damalige Arbeit an den Kommentarien unterrichtet sein.

<sup>3)</sup> Sleiban an Calvin 11. X. 1555 "Gratiam habeo permagnam, quod tam amanter, tamque benevole de nostro labore. Tanti enim viri testimonium atque iudicium est apud me velut instar multorum" (Briefw. S. 305).

<sup>4)</sup> Charafteristisch nach dieser Richtung ist, mas im Sommer 1556

des heiteren, leichtlebigen Niederrheins die furchtbare Lehre Calvins von der unumschränkten Gnadenwahl mit ihrer harten, unerbittlichen Logik kaum bis in ihre letten Ronfequenzen gebilligt haben, bis zu einem gemiffen Grade hat er doch mit dem religiöfen Spfiem bes Genfer Reformators harmoniert; das scheint mir unter anderem aus seiner bedeutsamen Forderung 1) hervorzugehen, Calvin im Jahre 1552 zum Trienter Konzil zu senden, um ihn dort neben Pflipp Melanchthon und anderen Theologen, unter ihnen auch den ganz auf calvinischem Boden fußenden Beter Marthr Bermigli, die Interessen des Protestantismus vertreten zu lassen 2). Wohl nicht nur die Freundschaft mit ihrem Begründer, sondern wohl ebenso fehr prinzipielle Übereinstimmung mit deffen Lehre bewog Sleidan in den letzten Zahren seines Lebens, sich so lebhaft und warm der durch mannigfache innere Streitigfeiten gerklüfteten frangofischen Gemeinde in Strafburg anzunehmen 3), tropdem er gerade damals in seinen politischen Unschauungen nichts weniger als hinneigung

nach dem Erscheinen der Kommentare Lenglin an Frecht über ein Selbstebefenntnis Sleidans wegen seiner Stellung zur Sekte Schwenkfelds und ihrer Nicht-Erwähnung in seinem Werke zu berichten weiß; bergl. Zeitschr. für die Geschichte des Oberrheins, N. F. Bd. XIV, S. 437.

<sup>1)</sup> Briefm. S. 230 u S. 235.

<sup>2)</sup> In diesem Zusammenhang sei eine bisher unbekannte Erwähnung Sleibans von feiten Bucers aus bem Jahre 1545 mitgeteilt: "Sleidani causam, de qua haeremus (?), rogo habeas commendatam. Certe ad scribendam historiam is (?) videtur non ineptus. Vereor obstare illi, quod non sit Wittenpergensis. Sed si landt(gravius), Ulmenses et Augustani vellent, possent ducenti ei (?) pro initio constitui, donec aliis innotesceret melius, qui adderent aliquid. Mallet et ipse hic haerere." (Bucer an Jaf. Sturm. Strafburg 26. II. 1545; pr. Worms 1. III. 45. Die., bon Berrn Professor Leng mir abschriftlich gur Berfügung gestellt.) - Ginen anderen Baffus diefes Schreibens, über ben englischen Agenten Chriftoph Mundt, habe ich bereits in meiner Schrift: Die Bolitif Raifer Rarls V. und Landgraf Philipps von Heffen vor Ausbruch bes ichmalkalbischen Krieges (Marburg 1903), S. 31, Anm. 1 veröffentlicht. Meinen dortigen Bemerkungen über Mundt füge ich noch bingu, daß er fich am 13. I. 1549 mit Rofina Quintner aus bem Gefchlecht ber Quintner bon Saarburg in Strafburg verheiratet hat (vergl. Reitschr. für die Geschichte des Oberrheins, R. F., Bd. XVI, S. 36, Anm. 1 (S. 37), Auffat von 3. Bernaye.

<sup>3)</sup> Bergl. Zeitschr. für Gesch. b. Oberrheins. R. F. Bd. IV, S. 341, sowie Briefw. S. 270, Ann. 1. — Bergl. auch Hotman an Bullinger. Straßburg 25. III. 1556. (Hotomannorum . . . Epistolae [Amsterdam 1700] S. 4.)

zu Frankreich hegte 1). In der wichtigen Frage der Gemeindeverfassung steht Sleidan ganz auf Calvins theoretischem Standpunkt: mit scharfen Worten tadelt er einmal die Wahl einiger Altesten lediglich durch ihre Kollegen, nicht durch die Gesamtheit der Gemeinde 2). Gerade hier scheint mir der Einsluß der institutio religionis christianae, freilich nicht in der Fassung der ersten Redaktion 3), durchzubrechen; ob er freilich gewußt hat, daß der Genser Reformator selbst die theoretischen Forderungen seiner Glaubenslehre in der praktischen Wirklichkeit aus Utilitätsgründen "wegen der Schwäche der Zeit" nur in geringem Waße befolgt hat 4), wage ich nicht zu entscheiden.

Am unverkennbarften jedoch tritt die Bekanntichaft mit Calvins Schriften bei ber Erörterung von politischen Fragen zutage. Nicht als ob Sleidan sich einfach deffen Anschauungen angeeignet hätte, aber eine gewisse, stellenweise sogar fast wörtliche Übereinstimmung läßt sich nicht von der Hand weisen.

Wir wissen nicht, welche Einflüsse vorgearbeitet haben, ihn zu einem Anhänger einer zum mindesten durch die Mitwirlung von Ständen beschränkten Monarchie zu machen. Schon Erasmus von Rotterdam neigt gelegentlich dieser Auffassung zu, wenigstens müssen wir jenen geseierten Humanisten für "einen der ersten theoretischen Gegner der Monarchie halten"5), wenn er es auch in keiner Phase seines Lebens verschmäht hat, das Wohlwollen der Monarchen selbst, sich durch die größten Schmeicheleien zu erwerben und zu erhalten. "Den Königen, die er in der Regel für Narren, deren Finanzpolitif er für Raub und Erpressung erklärt, stellt er die städtische Kultur,

<sup>1)</sup> Bergl. Briefw. S. 155 und 180, sowie Zeitschr. für d. Gesch. d. Oberrheins. N. F. Bd. XVI, S. 33, Ann. 1. In dem hier u. a. herangezogenen Schreiben Sleidans an Johann v. Niedbruck (Briefw. Nr. 88, S. 152 ff.) zweifelt Baumgarten die richtige Lesart des auf S. 154 erwähnten Namens "Burchero" an. Wie ich mich in Cambridge selbst überzeugt habe, ist "Burchero" beutlich so geschrieben. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Straßburger Bürger dieses Namens, bei dem z. B. der junge Bullinger in Kost lebte; vergl. Pestalozzi: Bullingers Leben (Elberfeld 1857), S. 257, 594 u. 600.

<sup>2)</sup> Briefw. S. 271 (an Calvin 10. IX. 1554).

<sup>3)</sup> Bergl. Rampidulte: Johann Calvin Bb. I. S. 269, Unm. 3.

<sup>4)</sup> Rampiculte: Johann Calvin Bb. I. S. 268 f.

<sup>5)</sup> F. v. Bezold: Geschichte ber beutschen Reformation (Berlin 1890), S. 231.

die trefflichen Gesetze und die Friedensliebe der Demokratie gegenüber"1). Diese Ideen werden bei Sleidan, der, wie oben ermähnt, Erasmus' Schriften genau fannte, in Frankreich weitere Rahrung gefunden haben. Je absoluter2) fich dort das Konigtum im 16. Jahrhundert, zumal unter der Regierung Frang I., zu geftalten trachtete, um so mehr wird man in gewissen, mit diesem Umschwung der Dinge unzufriedenen Rreisen die Borteile einer mehr demokratischen Regierungsform distutiert haben. Die eingehende Beschäftigung mit Commines mußte Sleidan bon felbft diefen Bedanken wieder naber bringen, wenn auch wohl faum der ftrupellofe Staatsmann unter den Borgangern Frang I. bei der Niederschrift seiner Dentwürdigkeiten beabsichtigt bat, fich als Gegner irgend einer Regierungsform feines Adoptivvaterlandes aufzuspielen. Die Sentengen 8) (falls es folche find, und es fich nicht um ein ziemlich oberflächlich gearbeitetes Inhaltsverzeichnis handelt), welche Sleidan aus dem Busammenhange jener Rommentare berausgegriffen und am Schluffe feines den beiden Säuptern des ichmalkaldischen Bundes im Januar 1545 gewidmeten Bertes, wie Paur meint4), als Mahnung für diefe besonders hervorzuheben versucht bat, spiegeln, wie bereits derselbe Berfaffer betont hat, mehr Sleidans eigene Unschauungen als diejenigen ihres ursprünglichen Urhebers wieder. Deshalb wird man fie bei einer Burdigung von Sleidans politischen Ideen ohne Bedenken mit bingugieben dürfen5).

<sup>1)</sup> Bezold a. a. D. S. 233.

<sup>2)</sup> Bergl. E. Mards: Gaspard v. Coligny Bb. I (Stuttgart 1892), S. 182 ff., auch Ammertungen, sowie Sleidanus Illustratio rerum et Galliarum descriptio (Duo Gallicarum rerum scriptores nobilissimi. Francosurti. Apud haeredes Andreae Wecheli 1584) S. 686, "quando solus Rex pro suo iudicio quidvis decernit".

<sup>3)</sup> Ausgabe: Argentinae 1545 nach S. 376: "Illustriores ac praecipui loci, passim his commentariis inspersi."

<sup>4)</sup> Paur: Johann Sleidans Rommentare (Leipzig 1843), S. 42, Anm. 108.

<sup>5)</sup> Ein gleichzeitiges Urteil bes Georg Fabricius über diese Arbeit Sleidans sei hier angesührt (Fabricius an Wolsgang Meurer, Straßburg Cal. Aprilis 1545): "Scripsit historiam Ph. Comminaeus eques Gallus, eam latinam fecit Sleidanus; quodsi legere aliquod cupis vere, sapienter et ad imitationem illam antiquorum scriptum, illam tibi compara Est de rebus gestis Ludovici regis IX et Caroli Burgundiae ducis. Qui scripsit, ut magis mireris ingenii felicitatem, imperitus literarum latinarum graecarumque suit." (Baumgarten Erusius:

Entsprechend der Rolle, welche das Königtum im damaligen Frankreich spielt, ist es das Berhältnis des Herrschers zu seinen Untertanen 1), mit dem sich Sleidan vorzugsweise beschäftigt. Borausgeschickt sei, daß er von der französischen Berfassung nicht ganz richtige Vorstellungen hat. Die Stände waren noch nicht abgeschafft, wie er einmal meint 2) — weder die Reichs- noch auch die Provinzial-

Georgii Fabrici Chemnicensis epistolae ad Wolfg. Meurerum et alios aequales [Lipsiae 1845], S. 19.)

1) Bang außerhalb bes Bereiches meiner Untersuchungen habe ich hier die Krage gelassen, inwieweit Calvin wieder in seinen volitischen Unichauungen bon anderen, inebefondere bon Martin Bucer, abhangig gewesen ober doch beeinflußt worden ift; eine gewiffe Ubereinstimmung in ihren politischen Anfichten besteht unzweifelhaft. Bergl. A. Lang: "Der Evangelienkommentar Martin Bucers und die Grundzüge feiner Theologie" (Studien gur Geschichte der Theologie und der Rirche, herausgegeben bon Bonwetich u. Seeberg, Bb. II, heft 2 (Leipzig 1900) S. 42 f.: "Ratürlich verbreitet fich Bucer auch mehrfach über das Berhaltnis von Obrigfeit und Untertanen, für das . . . borzüglich das alttestamentliche Gefet ihm vorbilblich erscheint. Es sei une gestattet, hier eine intereffante Bemerfung aus den Borlefungen zum Richterbuche einzufügen, die die politischen Anschauungen Bucers furz und trefflich beleuchtet: "Vitium est dare absolutam potestatem Principi qui non cogatur reddere rationem administrati regni. Nam cum natura homo sit ad malum propensus. facile et fere fit, ut quam plurima liceant, libeant etiam quae mala sunt. Quod autem Deus antiquo populo talesque reges aliquando praefecit, id poenae fuit." So fteben auch heute noch die Sachen vieler Bölfer darum fo schlecht, weil fie absolute Fürsten haben. In ähnlicher Weise erklärt er sich . . . gegen ben alten Sat: ""Multitudo principum est mala"", benn es habe auch in der heiligen Gefchichte nur drei wirklich gute Regenten gegeben: David, Sistia und Josaphat. Hierzu paßt febr gut ber Gifer, mit welchem ber fpatere Politifer Bucer, wie Mar Leng: Bucerbriefwechsel Bd. I, S. 397 f. mit besonderer Beziehung auf die Schrift ""bon den Kirchengütern"" (1540) nachgewiesen hat, für ""die deutsche Libertat"", die Gelbstandigfeit ber beutschen Stande und ihre Ginigung auf Grund des Evangeliums entgegen der Gefahr der monarchischen Fremdherrschaft, die von Karl V. drohte, eingetreten ift."

2) Bergl. Illustratio etc. (fiehe oben ©. 17 Anm. 2) ©. 689: "Olim ista (Beratungen über Krieg und Frieden) referebantur ad publicos conventus ordinum. Ii quoniam aboliti sunt, aliquod adhuc eius rei vestigium manet, dum ad eum senatum (Barlament von Baris) itur: quod tamen rarissime fieri solet, quando solus Rex pro suo iudicio quidvis decernit"; vergl. zu dem hier erwähnten Borfall Commentarii (ed. am Ende) Bd. II. ©. 51: "Idibus deinde Januarii (1536) Galliae rex Luteciae Parisiorum venit in curiam forensem, quod raro fieri consuevit."

stände — wie sie denn in der Theorie niemals völlig beseitigt worden sind; nur wurden sie zu Sleidans Ledzeiten, solange eine starke Königsgewalt an der Spite des Staates stand, zu praktischer Mitarbeit nicht hinzugezogen; wenige Jahre später, im Dezember 1560, z. B. als ein elsjähriges Kind den französischen Thron bestiegen hatte, traten sie wieder zusammen, um ihre Forderungen geltend zu machen.

Es ist eine hohe Auffassung, welche Sleidan von den Pflichten der Könige hat: anvertraut ist ihnen das Wohl und Wehe der Untertanen, zum Guten haben sie dieselben anzuleiten, das Schlechte zu bestrasen, mit eigener Gesahr darüber zu wachen, was der Gesamtheit wie dem einzelnen von Vorteil sein kann; eine oft wörtlich anklingende Umschreibung der Definition, welche Calvin von den Pflichten der Wagistrate gibt 1); kurz, die Herrscher sind, wie der Genser Resormator sie auch einmal nennt, die Hirten der Völker 3); ja wir bezegnen bei Sleidan schon, freilich nur ganz von ferne anklingend, der leisen Forderung, daß der König ein Diener des Staates sein müsse 3). Unmittelbar von Gott ist ihnen das Recht verliehen worden, gegen Verbrecher strasend einzuschreiten; ganz unverkennbar ist auch bei dieser Forderung, die Herrscherwürde geltend zu machen, der Einsluß Calvins 4) ebenso wie bei Betonung der These, daß man auch einer schlechten Obrigkeit Gehorsam schuldig seis).

Freilich meift bewegt sich Sleidan mit der Darlegung seiner

<sup>1)</sup> Bergl. Sleidans Borrebe zu Froissard (vergl. oben S. 17, Anm. 2) S. 7, sowie Institutio religionis christianae (1536) S. 233.

<sup>2)</sup> Froiffard S. 7, Böhmer S. 171 f., Institutio (1536) S. 233.

<sup>3)</sup> Borrede zu Claude de Seyssel, geschrieben im Jahre 1548 (Ausgabe von Butsch [Hannover 1602], S. 210): "Sunt enim reges omnes monarchae, paucis quibusdam exceptis, et sicut nullius imperium agnoscant, ita quoque summam merentur laudem, quando legum vincula, quibus populum coercent, sibi etiam induunt ipsi"; vergl. auch Böhmer S. 217: "Nec enim Biblica solum scripta, sed etiam maiorum suorum pias et salutares constitutiones servare debent, eo quod magistratus est non dominus, verum minister legis."

<sup>4)</sup> Böhmer S. 166: "Scriptura clare testatur, a Deo constitutos esse magistratus, et datum eis esse ius gladii, divinitus", sowie Institutio (1536) S. 234: "Occidere lex Domini prohibet, at ne impunita sint homicidia, gladium in manus suis ministris dat Dominus, quem in homicidas omnes exerant."

<sup>5)</sup> Böhmer S. 166, Institutio (1536) S. 245 ff.

Theorien auf einem bei weitem materielleren Gebiete 1): daß es dem Herrscher verboten sei, ohne die Zustimmung seiner Untertanen Kriege zu beginnen<sup>2</sup>), daß er wider den Willen seines Volkes keine Abgaben erheben dürfe, eine logische, wenn auch etwas subsektiv gewaltsame Weiterbildung der Forderung Calvins<sup>3</sup>), daß die Obrigkeiten die ihnen von den Untertanen zur Verfügung gestellten Mittel vorzugsweise nur zum besten der Allgemeinheit verwenden dürften. Ueber das Verhältnis der Stände zum Herrscher hat Sleidan ganz dieselben, sast wörtlich übereinstimmenden Anschauungen wie sein Genfer Freund<sup>4</sup>): es sei deren Recht nicht nur, sondern sogar eine unabweisbare Pflicht für sie, ihr absprechendes Urteil über die Handlungsweise eines Fürsten nicht nur nicht zu verheimlichen, sondern ihre wahre Meinung ihnen rückhaltlos und unumwunden zu eröffnen.

Auch wenn man annimmt, daß Sleidan in denselben Kreisen wie Calvin verkehrt hat, in denen diese politischen Theorien häufig und gern erörtert wurden, wird man nach den oben angeführten

<sup>1)</sup> Bergl. jum folgenden Paur: Johann Sleidans Rommentare. S. 42, Anm. 108.

<sup>2)</sup> Calbin spricht fich über biese Frage nicht klar aus; man könnte vielleicht zur Kennzeichnung seiner Stellungnahme Institutio (1536) S. 235 f. heranziehen.

<sup>3)</sup> Institutio (1536) ©. 236: "Libet istud quoque postremo adiicere, tributa et vectigalia, legitimos esse principum reditus, quos ad sustinenda quidem potissimum publica muneris sui onera conferant, quibus tamen uti similiter possint, ad splendorem suum domesticum, qui cum imperii quod gerunt dignitate quodammodo coniunctus est." Bergl. Böhmer ©. 128: "Qui reipublicae bene constituendae formulas tradiderunt, cavendum esse dicunt, ne functio magistratus sit illis, qui administrant, quaestuosa, et vivendum ipsis esse putant vel ex re familiari vel ex aerario publico."

<sup>4)</sup> Institutio (1536) ©. 248: "Nam si... funguntur in singulis regnis tres ordines, cum primarios conventus peragunt, adeo illos ferocienti regum licentiae pro officio intercedere non veto, ut si regibus impotenter grassantibus et humili plebae insultantibus conniveant, eorum dissimulationem nefaria perfidia non carere affirmem, qua populi libertatem, cuius se Dei ordinatione tutores positos norunt, fraudulenter produnt"; bergl. bamit Böhmer ©. 172: "In causis etiam gravibus et communibus populi iudicium et voluntatem non debent aspernari, sed et officiose faciunt ordines cuiusque regni, quando suam sententiam in rebus ad communem salutem pertinentibus bona fide suis principibus aperiunt."

Beispielen schwerlich bestreiten können, daß der Ginfluß der Schriften des Genfer Reformators auf ihn ein großer und nachhaltiger ge= mefen ift. Andererseits beweift uns das Durchdringen Sleidans mit den Ideen Calvins eben in dieser Richtung, daß er mahrend scines neunjährigen Aufenthaltes in Frankreich mit dem französischen Protestantismus innigste Fühlung gewonnen hat. Gerade feine Theorien über Staat und Gefellschaft, besonders über das Berhältnis von Berricher zu Untertan, machen einen wesentlichen Inhalt der späteren hugenottischen Forderungen aus, neben dem gewiß nicht wegzuleugnenden rein religiösen Moment die haupttriebfeder für die Anhänger der neuen Lehre im damaligen Frankreich, der unausbleibliche Ruckschlag ber bis zu einem gewiffen Grade noch felbständig gebliebenen Rrafte gegen ben immer weitere Rreise in feinen Bann ziehenden königlichen Absolutismus. Es war das Thema, welches naturgemäß mährend des ganzen 16. Jahrhunders die französischen Bubligiften immer wieder ventiliert haben, bis Bodinus feine der Lehre Calvins schnurstracks entgegenlaufende vielgefeierte Thefe von der summa et legibus soluta in republica potestas für Frankreich aufstellte 1). Und merwürdig genug, sofort griffen die deutschen Staatsrechtslehrer, welche fich abmuhten, die Richtigfeit diefer Thefe auch auf die komplizierte und monftrofe Reichsverfaffung zu eremplifizieren, auf Sleidan zurud und bewiesen aus feinen Rommentarien 2), aus der feit Rantes erfter Rritit's) vielumftrittenen fingierten Rede des Mainzer Erzbischofs bei Karls V. Raifermahl, daß sich diese Theorie auf das Deutsche Reich nicht anwenden lasse, da hier eine Aristofratie vorherriche.

<sup>1)</sup> Bergi. R. Stinging: Geschichte ber beutschen Rechtswissenschaft. 2. Abteilung (Munchen u. Leipzig 1884), S. 34 f.

<sup>2)</sup> Bb. I (ed. am Ende) S. 67: "Multi fuerunt olim in Gallia viri principes: nunc autem in angustum redactus est eorum numerus: nam rex prope solus omnia tenet: animi fortitudinem ei tribuunt, sed ad monarchiam illa spectat: nobis autem imprimis est aristocratia retinenda."

<sup>3)</sup> Ranke: Geschichte der romanischen und germanischen Bölker (3. Auss.). Leipzig 1885, S. 66\* ff., sowie Deutsche Geschichte. Bb. I 6, S. 263, Anm. 2; vergl. auch histor. Zeitschr. Bb. 89 (1902), S. 1 ff. (S. 1 Anm. 1): Festers Aussage (Seitsan, Sabinus und Melanchthon.

### 2. Sleidan und Kardinal Johann du Bellay.

Ich erwähnte bereits, daß es schwer ift, bis zum Jahre 1540 die Stellung Sleidans im Dienste der du Bellays genau zu umsschreiben. Erst mit diesem Zeitpunkte, ungefähr seit der geheimen Sendung nach Hagenau, vielleicht etwas früher, dem ersten großen Bertrauensbeweis, den ihm sein Gönner und durch ihn der französische König zuteil werden ließ, beginnt Sleidans Haltung eine selbständigere und selbstbewußtere zu werden, und, was auf den ersten Blick wohl befremden kann, an sich aber doch nur naturgemäß ist, sie kehrte sich bald, wenn auch noch ganz verborgen und sür Sleidan selbst vielleicht noch halb unbewußt, gegen seinen hohen Freund, den Kardinal von Paris, selbst.

Naturgemäß, denn sobald Sleidan unmittelbare engere Fühlung mit seinen deutschen Glaubensgenossen gewann, mußte er immer mehr empfinden, daß die Doppelstellung seines Gönners, falls sie überhaupt ehrlich gemeint war, eine unhaltbare sei, besonders nach dem Religionsgespräch zu Regensburg 1), wo ein so friedliebender Mann wie der Kardinal Gasparo Contarini gegen die intransigenten Elemente am römischen Hofe nicht hatte aussommen können.

Schon vorher hatte er einmal, freilich nur in einem einzelnen Falle, der jedoch den zukünftigen, unausbleiblichen Gegensatz bereits im Reime zeigte, die Politik seines Auftraggebers direkt zu durchkreuzen versucht<sup>2</sup>), als er im Namen du Bellays seinen Freunden in Straß-burg während Karls V. berühmter Reise durch Frankreich im Jahre 1540 vorschlagen sollte, die Protestanten möchten in einem unter-würfigen Schreiben König Franz I. bitten, seine augenblickliche Freundschaft mit dem Kaiser zugunsten einer Schlichtung der inneren Streitigkeiten in Deutschland in die Wagschale zu werfen. Den Auftrag, welcher, wie es scheint, lediglich eine ziemlich plumpe Spekulation auf die Eitelkeit Franz I. war, richtete Sleidan aus, wie er nun einmal infolge seiner Stellung zu du Bellah mußte;

<sup>1)</sup> Bergl. Böhmer S. 197, sowie bas ganz ähnlich lautende Räsonnement Calvins über den Bescheid des Legaten in den (noch im Jahre 1541 zu Genf anonym erschienenen, Sleidan jedoch wohl kaum unbekannt gebliebenen) Actes de Ratisbonne (Corpus resormatorum Bb. 34 [Braunsschweig 1866], S. 580.

<sup>2)</sup> Briefw. S. 11 ff., bef. S. 13.

doch hielt er, wenn auch unaufgefordert, mit seiner eigenen abweichenden Ansicht nicht zurück: schreiben könne man immerhin, aber nur in würdiger und entschiedener Sprache, damit man sich den Freunden gegenüber nichts vergebe; lediglich das lebhafte Interesse für die gesicherte Fortentwicklung der neuen Lehre dürfe die Bittschrift atmen.

Eben hier liegt der Bunkt, der den Schliffel bietet zu ben Beziehungen Sleidans zu du Bellah, welcher ben Widerspruch zu lösen vermag, der darin liegt, daß Manner nicht nur wie Sleiban, sondern auch wie Johann Sturm, wie felbst Martin Bucer in unmittelbarem, oft recht vertraulichem Berkehr mit einem Rardinal der römischen Rirche steben: "es ist das gemeinsame Wirken im Dienste der res publica christiana, das sie alle zusammenführt und zusammenhält, der Gesamtheit der durch das Evangelium geeinigten oder zu einigenden Glemente", "ein Intereffenkreis fo univerfell wie ber des Papftes" 1), allerdings ganz anderen Urfprungs. mopolitismus der humaniften, in feiner ursprünglichen Geftaltung oft nur ein Notbehelf für verbannte italienische Belehrte 2), den Erasmus von Rotterdam mährend seines unsteten Banderlebens fast bis zur Birtuosität ausgebildet hatte, verband sich mit einem Wort aus der heiligen Schrift3), wonach auf Nationalität und Stand nichts ankomme, der Glaube allein einzig verbindende Element für alle Angehörigen der driftlichen Lehre sei.

Doch auf die Dauer konnte einem so scharf beobachtenden Manne wie Sleidan nicht entgehen, daß das Wohl und Wehe dieser res publica christiana für seinen hohen Gönner zum mindesten erst an zweiter Stelle komme, daß er vor allem den Vorteil seines Herrn und seines Landes im Auge habe 4), daß vielleicht sein Kardinalspurpur sowie das Wohlwollen der römischen Kurie ihm höher

<sup>1)</sup> Leng in: Siftorifche Zeitschr. Bb. 48 (1882), S. 320.

<sup>2)</sup> Bergl. R. v. Begold in: Siftorifche Zeitichr. Bb. 81, S. 442.

<sup>3)</sup> Calvini institutio religionis christianae (1536) [Corp. ref. 28b. 29] 229: "Item (Col. 3): Non est Iudaeus nec Graecus, praeputium, circumcisio, barbarus, Scytha, servus, liber, sed omnia in omnibus Christus. Quibus significat, nihil referre, qua sis apud homines conditione, cuius gentis legibus vivas, quando in rebus istis minime situm est Christi regnum."

<sup>4)</sup> Bergl. bef. Briefm. S. 20.

ftehe1), als die Berwirklichung der wohlgemeinten, aber politisch doch nicht allzu klaren und in ihrer Idealität kaum durchführberen Bestrebungen der deutschen Brotestanten. Eben das, mas den Schmalkalbenern bei ihrem Bunde mit Frankreich vornehmlich am Bergen lag, die Bertretung ihrer religiöfen Intereffen wollte du Bellay zunächst ganglich beiseite laffen 2). Ihm tam es - das trat gerade jett (Mitte Oftober 1540) deutlich zutage — vornehmlich darauf an, dem Raifer allenthalben Ungelegenheiten zu bereiten, eine Verftandigung zwischen ben beiben Parteien in Deutschland nach Möglichkeit zu hintertreiben. Die richtige Empfindung, daß die res publica christiana auf diese Beise nicht gefordert werden murde, muß Sleidan bereits in hagenau im Bertehr vor allem mit den Strafburger Theologen gefommen fein: benn faum mar er nach Franfreich heimgekehrt, als er feine erfte publizistische Schrift berfaßte, die Rede an die deutschen Stände. Man kann fie ohne Bedenken als den unmittelbaren Riederschlag seiner in hagenau auf deutschem Boden, im Berkehr mit deutschen Mannern gewonnenen Erfahrungen und Beobachtungen bezeichnen 3).

Noch eins kam hinzu, was in Sleidan besonders den Plan reifen lassen mußte, Frankreich zu verlassen, nachdem er wieder einmal mit seinen Landleuten direkte Fühlung gewonnen hatte, das Shstem der vom französischen Hofe nicht nur geduldeten, sondern unmittelbar anbesohlenen grausamen Protestantenversolgungen, insebesondere die schändliche Art und Weise, wie seitens der französischen Behörden ganz gemeinen Denunziationen gegen die Anhänger der

<sup>1)</sup> Sleiban ift bieser Zwiespalt feineswegs entgangen; vergl. Böhmer S. 67 f.

<sup>2)</sup> Briefw. S. 20 f. Sleidan war mit dem Ratschlag anscheinend nicht einderstanden, wie ich aus der Art und Weise seiner Berichterstatung schließe: "Aber der cardinal maint, das man die sach nit soll ansahen an der religion, sondern an andern weltlichen sachen. Also ist des cardinals meinung." Wenige Wochen später, Ansang November, riet du Bellay gerade das Entgegengesetze, um nur eine Gesandtschaft der deutschen Protestanten zustande zu bringen: ste möchten sich in persönlicher Audienzfür ihre verfolgten Glaubensgenossen fie möchten sich in persönlicher Audienzstützt welle sie dabei mit Ratschlägen unterstützen. (Briefw. S. 23.)

<sup>3)</sup> Auch mit seinem früheren Herrn, dem Grafen Dietrich von Manderscheid, ist Sleidan in Hagenau wieder zusammengetroffen, vergl. über dessen Teilnahme an den dortigen Berhandlungen Jul. D. Müller: Aus den Eifelbergen (Langenberg 1887), S. 17 ff.

neuen Lehre durch den Berrat der eigenen abtrünnigen Glaubens= genoffen Tür und Tor geöffnet wurde1). Mochte ein Mann wie du Bellah an der gewaltsamen Unterdrückung der neuen Lehre auch feinen Gefallen finden und fie mit den schärfften Worten berdammen 2), mochte er in seiner Umgebung, unter seinen nächsten Bertrauten, auch den geistreichen Spotter Frangois Rabelais dulden, deffen zumal gegen die katholische Hierarchie gerichtete Schriften auch Sleidan nicht unbekannt geblieben find 3), auf die Dauer wurde dem Ausländer der Boden zu heiß unter den Fugen in Frankreich, wenn er nicht ganglich auf das Recht der freien Meinungsäußerung verzichten wollte. Schon im Sommer 1542 begegnen wir denn bei ihm der Absicht, in seinem Heimatlande wieder dauernden Aufenthalt zu nehmen4), gerade als in Frankreich die Borfolgungen seiner Glaubens: genoffen suftematischer begannen5), als dort ausdrücklich der buchhändlerische Vertrieb von Calvins institutio religionis christianae offiziell berboten murde6).

Doch nicht minder aus inneren Gründen war es für Sleidan ein Gebot der Notwendigkeit, den unmittelbaren Dienst du Bellays zu verlaffen. Wenn er es auch niemals ausspricht, empfunden haben

<sup>1)</sup> Über dieses Denunzierspftem vergl. Briefw. S. 22 f. und fast wörtlich damit übereinstimmend, wodurch auf die Entstehungszeit der Rede an die Stände bestimmteres Licht fällt, Böhmer S. 59, sowie Commentarii (ed. am Ende) Bb. II, S. 273.

<sup>2)</sup> Bergl. feinen, Briefm. S. 23, Anm. 5, mitgeteilten Brief, fowie Briefm. S. 133 f.

<sup>3)</sup> Briefw. S. 74 (Sleidan an Sturm 24. VI. 1545): "Pantagruel praeter ius humanum, divinum, naturale et gentium dicit esse aliud quoddam, quod ipse vocat bonae et opportunae situationis. Hoc ipsum ius, ut est credibile, multum movebit Caesarum et regem (Franz I)." — Als später, seit 1546 Meister Franz als Berbannter in Meh sebte, werden er und Sleidan, dessen Schwiegervater Johann von . Riedbruck bekanntlich dort ansässig war, sicher in direkter Berbindung geblieben sein. — Wie tief Sleidan während seines Ausenthaltes in Frankeich überhaupt in die zeitgenössische fra zösische Literatur eingedrungen ist, geht aus seiner beredten Würdigung der Poesien Clemens Marots hers vor: "nibil . . . . est illius oratione suavius, nihil purius, nihil illustrius, nihil magis proprium et concinum." (Commentarii sed. am Ende Bd. II, S. 307 s.).

<sup>4)</sup> Briefw. S. 31.

<sup>5)</sup> Herminjard: Corresp. des réformateurs. Bd. VIII, S. 59 ff., auch Anm.

<sup>6)</sup> Commentarii (ed. am Ende) Bb. II, S. 273.

muß er es doch auf die Dauer, daß fein Berhaltnis zu dem vielseitig gebildeten Kardinal der römischen Kirche im Grunde genommen etwas Unwahres an sich hatte. Wir wissen nicht, mit welchen Ge= fühlen sein Gönner seine publizistischen Schriften aufgenommen hat; viel Freude wird er kaum an ihnen gehabt, sicher manchen Ausführungen derselben nur recht geteilten Beifall gezollt haben. er doch schon wenige Jahre zuvor Johann Sturms Angriffe auf die ihm befreundeten Elemente im Rardinalskollegium gar zu heftig befunden 1); wie viel weniger konnte er mit diesen oft recht person= lichen Auslassungen eines in gewissem Sinne von ihm abhängigen Bublizisten einverstanden sein. hinzu tam, daß manches Wort bes Tadels, das Sleidan aussprach, zumal in der Rede an die Stände, direkt auf die Stellung du Bellahs hinzuzielen ichien, wenigstens hätte es eines gehörigen Maßes von Unbefangenheit bedurft, um seine Rlagen nicht dahin zu deuten. Wenn sich z. B. Sleidan gegen den Aufenthalt von Rardinälen an den Sofen ber Rönige wendet, wenn er die Unmöglichkeit für fie betont?), ihrem weltlichen herrn guten Rat zu erteilen, da fie einem anderen Berricher durch einen Eid verpflichtet seien, wenn er die Schädlichkeit einer Säufung von Bfründen und besonders von Bistumern auf eine Berson lebhaft tadelt3), so mußte sich du Bellah direft getroffen fühlen4). das war nicht die Hauptsache: was Sleidan hier hervorhob, waren Mißstände, welche selbst gute Katholiken ohne Bedenken und unumwunden anerkannten, die abzustellen jedoch trots allen guten Willens nicht in der Macht des einzelnen ftand.

Unvereinbar war aber mit des Kardinals Auffaffung die ganze Tendenz von Sleidans Schriften, in doppelter Richtung, zumal auch

<sup>1)</sup> Bulletin . . . . de l'histoire du protestantisme français. Bb. 50 (Paris 1901), S. 283.

<sup>2)</sup> Böhmer S. 67 ff. Der Passus fehlte in ber anonymen Ausgabe von 1541; vergl. ebenda S. 66, Anm. 1.

<sup>3)</sup> Böhmer S. 164 u. S. 237.

<sup>4)</sup> Über du Bellays geiftliche Laufbahn sei solgendes bemerkt: geboren im Jahre 1492, wurde er 1526 Bischof von Bahonne, 1532 Bischof von Paris, 1535 Kardinal, 1541 Bischof von Limoges, 1544 Erzbischof von Bordeaux, 1546 Bischof von Le Mans, 1548 Bischof von Ostia. Außerbem war er noch Abt von Saint-Gildas und von Saint-Maur- des Fosses (La Grande Encyclopédie Bb. VI, S. 50, übereinstimmend mit Biographie universelle Bd. III [Paris 1854], S. 552). Etwas abweichende Angaben hat Tausser- Radel: Correspondance politique de Guilleaume Pellicier (Paris 1899), S. 225, Anm. 1.

in politischer hinsicht zwischen ihnen ein unliberbruckbarer Zwiespalt auftauchte. Eine Zeitlang konnten sie immerhin noch nebeneinander wirken, aber auf die Dauer mußte sich die Notwendigkeit einer Trennung immer klarer und unabweislicher herausstellen.

In schärssten Worten hatte Sleidan die Konzilspolitik Papst Bauls III. angegriffen: er war sest davon überzeugt, daß alles Trachten der römischen Kurie lediglich dahin gerichtet sei, Deutschsland zu verderben, den Zwiespalt, der durch die deutsche Nation gehe, nicht wieder verschwinden zu lassen, womöglich im Baterlande Luthers einen Bürgerkrieg anzusachen. Es ist bekannt, wie er sich später nicht gescheut hat, im Augenblick der höchsten Not, im Januar 1547, diese seiner richtige Vorstellung von den verderblichen und verwerklichen Plänen des Papstums der protestantischen Sache zusnutz zu machen. Sein Plan ging damals dahin, durch du Bellahs Vermittlung in einer Dentschrift auf Paul III. einzuwirken, um die Rückberusung der päpstlichen Truppen aus dem Heere Karls V., dessen unumschränkter Herrschaft über Deutschland kaum noch ein hindernis im Wege zu stehen schien, zu veranlassen.

Demgegenüber gab fich du Bellan den Anschein, als glaube er an die Aufrichtigkeit der Kurie, wenn fie immer wieder den Plan eines Rongils gur Beseitigung des religiofen Zwiespaltes und gur Reformierung der Rirche betreibe. Schon seit Jahren, seit seinem Aufenthalt in Rom im Jahre 1535, ftrebte er barnach - wenigftens beteuerte er das einmal seinem Schütling 2) - dem Papft eine beffere Meinung von den Protestanten Deutschlands, besonders aber von dem materiellen Schaden, den ihre dauernde Feindschaft im Befolge haben könne, beizubringen. Man begreift, daß er das angeb= liche Bemühen des römischen hofes, den Busammentritt einer Rirchenversammlung zu verwirklichen, als ein Mittel, die Gegner einander näher zu bringen, aufs eifrigste unterstützte. Sier ftieß er jedoch bei Sleidan auf eine der seinigen diametral entgegengesette Unschauung: nimmer würden seine Glaubensgenoffen einem Rongil beiwohnen, in dem der Papft und fein Anhang den Borfit führten 3). Noch tiefer verleten mußte du Bellah die Außerung Sleidans, das ganze Kardinalskollegium, dem er immerhin doch auch angehörte.

<sup>1)</sup> Briefiv. S. 142.

<sup>2)</sup> Briefw. S. 13.

<sup>3)</sup> Briefm. S. 34 u. 52.

wenn auch in erfter Linie die in Rom residierenden Burpurtrager gemeint maren, fei gegen die Abhaltung eines Ronzils 1), da es befürchten miiffe, durch das Buftandetommen einer folchen Berfammlung aus seinem sündhaft beschaulichen Leben aufgestört zu werden2). "Ihr stehent auff der lehtern", so apostrophiert der allzu feurige Bubligift das heilige Rollegium in Rom, "habt anders nit dann bes abstoß zu gewarten, da suchent ir alle außzüg, und nempt zu ftemr, ales mas da helffen mag. Wenn ihr allein das wörtlin Reformation hörent, so ueberkompt ihr gewißlich ein feber, es gehet euch nit wol zu ohren und gedencket onzweifel, hat man vor hundert jaren beh Raifer Sigmund, uns wöllen Reformiren und meiftern, was sollen wir bet wol muessen erwarten? Es ist besser, es bleib also, wie big anher" 8). Um so mehr mußten diese Unterstellungen einen Kenner der romifchen Berhältniffe fowie der mannigfachen Strömungen am papftlichen Sofe verleten, als fie zumal feit Bauls III. Regierungsantritt in dieser Allgemeinheit schon lange nicht mehr den wirklichen Tatsachen entsprachen 4). Darin hatte Sleidan allerdings recht, wenn er meinte, der Papft werde nur eine Kirchenversammlung zulaffen, in der alle Beratungen lediglich so, wie er für gut halte, vor sich gingen5), daß er lieber den ganzen Ronzilsgedanken icheitern laffen werde, als feine Papftherrlichkeit irgend einer Gefahr aussetzen 6). Was sich in Wahrheit der deutsche Bublizist von einer Kirchenversammlung versprach, drückt er einmal

<sup>1)</sup> Böhmer S. 119: "Und kurhlich zu begreifen, wenn vom Concili ein geschrei kompt, so wirdts gemeinlich vor einen schimpff und spot auffsgenomen. So gar ist man ewrer subtiligkeit gewon. Ja es wirdt davor gehalten, Ir spottent selbs damit, denn es ist ewre galgen frist" (der Passus fehlte in der Ausgabe von 1541), sowie ebenda S. 173: "Bom Concilio reden sie, und wündschen doch im selben, das es nimer gehalten werde."

<sup>2)</sup> Böhmer S. 236 f.

<sup>3)</sup> Böhmer S. 119 f. Dieser Passus fehlte in der Ausgabe von 1541. Hervorgerusen zu sein scheint er durch die zweideutige und doppelzungige Politik der Kurie, mit der Konzilsberusung auf den Plon zu treten, eben als das Reich sich anschiekte, gegen die Türken zu ziehen, vergl. Böhmer S. 114: "Dann wie ists möglich, zu einer Zeit das Concilium zu halten, und gegen den Türken zu ziehen, wie ir suergebent?"

<sup>4)</sup> Bergl. Rante: Die römischen Bapfte. Bb. I's (Leipzig 1889), S. 96 ff.

<sup>5)</sup> Briefiv. G. 40f.

<sup>6)</sup> Böhnier S. 196, fowie Briefw. S. 73.

Jakob Sturm gegensiber in der bitteren Bemerkung aus, die grausamen Verfolgungen des französischen Königs gegen die unglücklichen Waldenser schienen nur das rechte Vorspiel zur Trienter Tagung zu sein<sup>1</sup>). Solch trübe Stimmung vermochten auch nicht die pathetischen Klagen du Bellahs über die ruchlosen Wenschen, die da meinten, Papst Paul III. wolle überhaupt keine Kirchenversammlung, zu verscheuchen<sup>2</sup>).

Doch diefer Gegensat in der Beurteilung der papftlichen Konzilspolitik war nur die eine und, wie ich annehmen möchte, nicht einmal die wesentlichste Seite ihrer verschiedenartigen Auffassung politischer Fragen, die sich mit den Jahren herausstellte, besonders seitdem Sleidan wieder unmittelbare Fühlung mit deutschem Wesen und deutschem Denken gewonnen hatte. Man fann nicht leugnen 8), daß die in gang bewußter und bestimmter Tendeng seit dem Rabre 1540 eingeschlagene versöhnlichere Richtung in der Politik Raiser Rarls V. gegenüber den beutschen Protestanten auch auf Sleidan großen und nachhaltigen Eindruck gemacht hat. Ließ sich doch felbst ein so icarfer Ropf wie Calvin, dem teine Rudfichten politischer Natur oder gar nebelhafte Borftellungen von dem mbstischen Glanz des deutschen Raisertums den klaren Blick trübten, durch folche hoffnungsfrohe Aussicht zeitweise, wenn auch allerdings nur ganz vorübergehend, taufchen4). Sleidans im Frühjahr 1542 vollendete Rede an den Kaifer5) ist ein unzweideutiger Niederschlag dieser feiner Stimmung.

<sup>1)</sup> Briefw. S. 49, sowie bes. S. 51 (an Jas. Sturm): "Quis non videt, qualem illi cogitent ecclesiarum emendationem? Quale concilium?.... quid pontifici gratius evenire possit? Simulant concilium atque interim his praeiudiciis atque suppliciis aperte denunciant, quae sit ipsorum mens atque voluntas." Bergs. auch S. 53 (an du Bellah): "Quid igitur opus est concilio, vel quorsum condicitur, nisi eo solum, ut vi cogantur homines?"

<sup>2)</sup> Briefw. S. 49. "O homines nequam qui putant, Paulum nolle concilium." (Zitat aus einem verloren gegangenen Briefe du Bellays vom 24. April 1545.)

<sup>3)</sup> Böhmer S. 153 f., 119; vergl. auch 130 f. (Man vergleiche den deutschen mit dem lateinischen Text.)

<sup>4)</sup> Bergl. Actes de Ratisbonne (Corpus ref. Bb. XXXIII [Braunsichweig 1866], S. 663 f.) — In seinen Briefen aus Regensburg brückt sich Calbin viel reservierter über die kaiserliche Politik aus. (Herminjard: Korr. Bb. VII, S. 59 f., 61, 62 u. 157, Anm. 2.)

<sup>5)</sup> Die Rede an ben Raifer gleich nach ihrer Bollenbung in Frank-

Sobald jedoch eine folche Auffassung bei Gleidan die Oberhand gewonnen hatte, mar das Werkzeug, welches du Bellah bornehmlich in ihm gesehen hatte, nahezu nuplos geworben. Stellung am frangofischen Sofe bafierte in erfter Linie auf seiner und seiner Glaubensgenoffen Feindschaft gegen Rarl V. Fiel biefes politische Moment fort, so war sein fernerer Aufenthalt in Frankreich für den Augenblick direkt überfluffig, wenigftens ohne eigent= lichen Awed; ließ man ihn nicht unmittelbar fallen, fo tat man das lediglich im hinblick auf die Bukunft, denn man fah deutlich voraus, am frangofischen Sofe viel klarer als in den Reihen der verblenbeten Schmalfalbener, daß bas icheinbar friedliche Ginbernehmen zwischen Karl V. und den deutschen Protestanten unmöglich von langer Dauer sein könne, daß man deshalb die Berbindungen mit bem schmalkalbischen Bunde nicht ganglich lösen durfe. Sleiban blieb benn auch noch vorläufig in ber Rabe bu Bellays, trotbem die ftreng papistische Partei nicht verabfaumte, ihn mabrend des Regensburger Reichstages 1) beim Ronig, bei dem er feit feiner Rückfehr

reich bruden zu laffen, war völlig ausgeschloffen, ba eben bamals ber Krieg amifchen Rarl V. und Frang I. fich wieder ernstlich vorbereitete. Es mare ber bentbar ungunftigfte Moment gewesen. Doch auch in Deutschland bas Werk zu veröffentlichen, in Stragburg durch die bortigen Freunde, ober in Roln gelegentlich bes Aufenthaltes in ber Beimat nach bem Ableben feines Baters, hatte für Gleiban bamale feine fehr großen Bebenten. Seine Bufunft mar noch zu wenig gesichert, die Berbindungen in Paris, besonders der Ruchalt an du Bellay noch zu ftart, als daß er vorschnell alle Bruden hinter fich hatte abbrechen burfen. Als er zwei Jahre fpater, mabrend bes Speirer Reichstages, die Schrift veröffentlichte, gunachft in beutscher Sprache (vergl. Böhmer S. 275) unter bem für auch nur einigermaßen Gingeweihte recht burchfichtigen Anagramm Baptifta Lasbenus, hatte er einmal bereits Hoffnung, in den Dienst des schmalkaldischen Bundes zu treten, besonders aber mar für die nachste Butunft für ihn als Deutschen und Protestanten wegen der Haltung seiner Glaubensgenoffen auf der Reichsversammlung jegliche Aussicht geschwunden, im Dienste Frankreichs ober gar in Baris felbst feinen Lebensunterhalt zu finden.

<sup>1)</sup> Sleidan scheint an den Berhandlungen in Regensburg mit den fursächsischen Gesandten nicht teilgenommen zu haben, da er bereits Mitte April den Sitz des Reichstages verließ (Baumgarten: Sleidans Leben u. Brieswechsel S. 63, sowie Herminjard: Bd. VII, S. 199, Anm. 4), während diese (nach Sedendorf: Hist. de Luth. lib. III, S. 366) erst am 2. Juni über ihre Besprechungen mit Morelet an Johann Friedrich berichteten; es sei denn, daß er gleich nach Eröffnung der Reichsbersammlung am 5. April lediglich zur Berichterstattung nach Frankreich geschickt

von Hagenau, wie es scheint, persönlichen Zutritt hatte<sup>1</sup>), anzuschwärzen, infolge des tatkräftigen Eintretens des Straßburger Rates<sup>2</sup>) und besonders von Franz I. Schwester, der Königin von Navarra<sup>3</sup>), ohne Erfolg. Doch scheint man ungefähr von diesem Zeitpunkt ab, seit April 1542, die Zahlung seiner bisher bezogenen jährlichen Pension eingestellt zu haben<sup>4</sup>).

wurde und später nach Regensburg zurückgekehrt ift. Erst Mitte Juli verließ Morelet den Reichstag (Herminjard Bb. VII, S. 204). Auch der Brief der Königin Margaretha von Navarra an Calvin vom 27. VII. 1541 (Herminjard Bb. VII, S. 198 f., zur richtigen Datierung desselben vergl. die Anmerkungen) vermag die Streitfrage nicht zu lösen, da nicht gesagt wird, ob Sleidan persönlich der Überbringer oder nur der Bermittler des Schreibens gewesen ist. (Bei Herminjard Pb. VII, S. 199, Anm. 4 wird ersteres für den Monat April angenommen.) Bald nach Mitte Juni hatte Calvin bereits Regensburg verlassen, am 27. Juni kam er wieder in Straßburg an (Herminjard Bb. VII, S. 157, Anm. 2).

- 1) Briefw. S. 14.
- 2) Briefiv. G. 28ff.
- 3) herminjard: Rorr. Bb. VII, S. 198f.
- 4) Briefw. S. 54, fowie (Leng) Bemerfung in ber hiftor. Zeitschr. Bb. 48, S. 323: "Aus ber Bemerfung Sleidans S. 54: Debentur 300 ab Aprili mense 1542, folgert B(aumgarten), er fei in jenem Monat in ben Dienft Frang I. als politischer Agent getreten. Die Worte fagen nur, baß er feitdem tein Beld befommen habe, borber fann er ichon bezahlt worden fein." - Ich ichließe mich der Auffaffung von Leng an, besonders auch, ba Sleiban in bireftem Auftrag ber frangofifchen Krone in hagenau und Regensburg weilte, und ba man an höchfter Stelle mit feinen Dienften überaus zufrieden mar (vergl. herminjard: Korr. Bd. VII, S. 198f.); auch ber Strafburger Rat erwähnt in feiner Bittschrift an den König bom 23. VI. 1541 bas Dienftverhältnis ("und wir nit anders miffen, er fich nochmals in Diensten e. Kon. w. enthalten thue", Briefw. S. 29). Man vergleiche aufer Briefm. S. 79 u. 143 Sleidans Bitte an du Bellau. 19. VI. 1542, ben Rönig bon feiner Abficht nach Deutschland gurudgutehren, zu verständigen (Briefw. S. 31), fowie besonders das unanfechtbare Zeugnis in du Bellays Brief an König Beinrich II. vom 13. VIII. 1547 (Briefw. S. 143). Much ber Anfang bon bes Rarbinals Schreiben an Sleiban bom 15. V. 1538 (Quant à vostre affaire, je mande à la Monnerye quil ayt a y donner ordre de maniere, que vous nen puissiez estre en paine4, Bulletin ... de l'histoire du protestantisme français Bd. 50 [Baris 1901] S. 232) scheint mir babin zu weisen. — Sollte die Arbeit Sleibans an ber Oration an den Raiser (vergl. Böhmer S. 4 und 264f.) sowie die faft gleichzeitig damit erfolgte Ginftellung ber Benfionszahlung in irgend welchem unmittelbaren Busammenhang stehen, wenn auch das Werk erft zwei Jahre fpater veröffentlicht worden ift? Die Gefinnungen, welche ber

Die Erkenntnis, daß Rarl V. der Anbahnung eines friedlichen Ausgleiches innerhalb Deutschlands vielleicht nicht abgeneigt sei, fachte in Sleidan fofort fein auch mahrend des langen Aufenthaltes in der Frembe niemals gang erloschenes Nationalbewuftsein wieder an. Noch wenig tritt diese Wendung in der beutschen Fassung seiner Rede an die Stände entgegen, nur in feinem Stolz fühlt er fich verlett, als er von der Beraubung feines Baterlandes durch die Papfte berichtet, von der Berhöhnung, welche die geriebenen Bertreter der Kurie seinen Landsleuten wegen ihrer Dummheit noch obendrein hinzugefügt hatten 1). Biele Jahre zuvor, zu Beginn der großen reformatorischen Bewegung in Deutschland, hatte bekanntlich der Borfämpfer der nationalen Ideen, Ulrich von hutten, der gleichen Empfindung lebhaften Musdruck verliehen, als er in jenem felbit= bewußt ironischen Schreiben 2) an Leo X. eine zufällig entdeckte papstfeindliche Schrift des Laurentius Balla über die erdichtete Schenfung Ronftantins "mit echt huttenscher Dreiftigfeit" dem Träger der Tiara selber widmete3).

Deutlicher schon tritt Sleidans wiedererwachtes Nationals bewußtsein in der im Jahre 1542 verfaßten, aber damals noch nicht publizierten "Oration an Keiserliche Majestat" entgegen; das Lob des Hauses Habsdurg wird hier bereits gesungen4). Um unsverkennbarsten beobachten wir jedoch die große Wendung in Sleidans politischen Ideen in der lateinischen Fassung der Neben vom Jahre 1544: troß des äußerlich fremden Gewandes sind diese beiden publizissischen Schriften des künftigen Resormationshistorikers von tiesem, echt nationalen Pathos durchweht<sup>5</sup>). Nach langem Ausenthalt in

Berfasser damals hegte, wird er kaum seinem Bekanntenkreis verborgen haben (vergl. Böhmer S. 283), eine Berbreitung derselben war bei dem eben damals in Frankreich eingerichteten Denunzierspstem kaum zu versmeiben, zumal Sleidan unter den Widersachern der neuen Lehre genug Reider und Feinde in der Umgebung des französischen Hofes hatte.

<sup>1)</sup> Böhmer S. 41.

<sup>2)</sup> Eb. Böding: Hutteni . . . opera Bb. I (Leipzig 1859) S. 155 ff., bes. S. 159 f.

<sup>3)</sup> Bergl. D. Fr. Strauß: Ulrich bon hutten (Bonn 1895) S. 202ff.

<sup>4)</sup> Böhmer S. 140; man vergleiche damit die kühle Art, wie in der Rebe an die Stände vom Hause Ofterreich geredet wird (Böhmer S. 28).

<sup>5)</sup> Bergl. z. B. Böhmer S. 99 u. besonders S. 123 die in der deutschen Ausgabe noch fehlende bewegliche Klage Sleidans über den Ultramontanismus seiner Zeit: "O utinam sentiat Germania, quantam acceperit plagam

der Fremde hatte er sich den Pfad wieder gebahnt in sein niemals vergeffenes Baterland.

Man erstaunt bei einem Manne wie Sleidan, der doch nichts weniger als ein Anhänger einer unumschränkten Alleinherrschaft mar 1), eine ziemlich deutliche Anspielung auf den geheimsten Lieblingswunsch Rarls V., auf die Bererbung der Raiserwürde im Sause Habsburg, zu finden 2); ja sogar ein leises Bedauern über die schwerfällige Struftur der oligarchisch angelegten Reichsverfaffung, die den Berricher bei der Berwirklichung seiner hoben Ziele in so mannigfacher Beise hemme, scheint einmal durchzuklingen 3). Freilich wir finden nicht bei Sleidan, der jahrelang in der Schule der du Bellahs gewirkt hatte, die eben mit ihm und seinen deutschen Glaubensgenossen während all der Beit mehr ober weniger ihr Spiel getrieben hatten, einen unbegrenzten Optimismus bezüglich der angeblich verföhnlichen Absichten des Raisers. Bur Borsicht wird stets gemahnt, sein Digtrauen bleibt immer noch rege, solange er nicht unzweideutige Taten Mag Sleidan auch das gewaltsame Vorgeben der Inquisition in Spanien gegen die bortigen Juden nicht unmittelbar verdammen4), an sich verurteilt er diefe Institution aufs heftigste; besonders aber legt er immer wieder dem Kaiser nahe, durch Nachgiebigkeit gegen die Unhänger der neuen Lehre in seinen niederländischen Erblanden, wo er nicht wie im Reich auf Schritt und Tritt beengt werde und, wie Sleidan meint, nach Belieben frei schalten und malten fonne, zu zeigen, inwieweit feine gegenüber den deutschen Broteftanten befolgte Politik wirklich ernst zu nehmen sei5). Man hätte den beiden Säuptern des ichmalfaldischen Bundes, in beffen Dienfte zu treten

ab isto hominum ordine, quod eo miserabilius est ac magis impium, quo sceleratius est, patri aut fratri vim et manus inferre, ut externum et alienum, hostem patriae, defendas", eine Klage, die ihre tiefe Berechstigung auch in unseren Tagen leider noch nicht verloren hat.

<sup>1)</sup> Böhmer S. 213f.

<sup>2)</sup> Böhmer S. 239f.

<sup>3)</sup> Böhmer S. 133f.; bergl. auch S. 170 (folg. Anm.).

<sup>4)</sup> Böhmer S. 162.

<sup>5)</sup> Böhmer S. 170: "alsdann würt man spüren, das der ernst da ist, dweil es E. M., an solchen orten, da sie alle Jurisdiction hat (latcientsche Fassung: "ubi solus imperas et gubernas omnia") ansahet, und das E. M. im Reich dergleichen gern thun wolt, wo nit so vil köpff und meuler daselbst wären, deren stimmen und suffragia E. M. nit wol widersfechten kan,"

sich Sleidan eben anschiedte, etwas mehr von diesem nur zu berechtigten Mißtrauen gegen das kaiserliche Kabinett während des Speirer Reichstages vom Jahre 1544 wünschen mögen! gewiß hätten sie alsdann die Natschläge Jakob Sturms, mit dem eben damals Sleidan ein Band innigster, mit den Jahren stets wachsender Freundschaft anknüpfte, mehr beachtet.

Benige Monate, nachdem die Reben an die Stände und an den Kaiser in Straßburg in ihrer lateinischen Fassung veröffent- licht worden waren, schloß Karl V. nach furzem siegreichem Feldzuge mit König Franz I. von Frankreich den auffallenden Frieden von Cresph ab.

Auch Sleidan erkannte sofort, wie eitel die Hoffnungen gewesen waren, welche er zeitweise auf den welschen Habsburger gesetzt hatte 1); nicht minder klar sah er aber auch, eine wie durchaus törichte Politik die Häupter des schmalkaldischen Bundes gegenüber dem Reichsoberhaupt verfolgt hatten. Immer enger wird er sich seitdem an den Straßburger Alt-Stättemeister Jakob Sturm ansgeschlossen haben, der fortan nicht nur das politische Denken, sondern auch die äußeren Lebensschicksale des historikers der deutschen Reformation auß nachhaltigste beeinklußt hat. Als er im folgenden Jahre mit Genehmigung seines früheren Mandatars, des Königs von Frankreich<sup>2</sup>) offiziell angestellt wurde, "die Bunderwerke Gottes" aufzuzeichnen<sup>3</sup>), wurde das letzte Band gelöst, das ihn noch un=

<sup>1)</sup> Man begreift, daß nach solden Ersahrungen Sleidan sich im Sommer 1545 nur ungern entschloß, dem unablässigen Drängen Bucers nachzugeben, eine anonyme Schrift in französischer Sprache an Karl V. zu verfassen, in welcher diesem die Reformation der Kirche and Herz gelegt werden sollte. (Briefw. S. 62 f., auch Unm. 1, S. 64, 65, 70 und 72. — Der Zettel zu Brief Kr. 77 [Sleidan an Landgraf Phillipp, Bonn 3. IX. 1546, Briefw. S. 139] ist dem Brief Kr. 31 vom 29. V. 1545 beizufügen.)

<sup>2)</sup> Briefw. S. 143. — Wie ich aus Brief Rr. 72 (Briefw. S. 127) schließe, blieb Sleidan auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland vor läufig noch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zur französischen Krone.

<sup>3)</sup> Ulmann meint in seinem Auffatz: "Zur politischen Entwicklung Sleidans im Jahre 1544" (Zeitschr. für Gesch. d. Oberrheins, N. F. Bd. X S. 558) unter Hinweis auf eine Bemerkung in der Borrede zu den Kommentarien (ed. am Ende Bd. I, S. 20: "omissa omni tractatione iuris"), Sleidan habe nach seiner Anstellung als historiograph des schmalkaldischen Bundes auf jede Wirksamkeit in der praktischen Politik verzichtet. Gegen diese Deutung spricht nicht nur, ganz abgesehen von der Bestallung Sleis

mittelbar mit Frankreich und Johann du Bellah verband. Als ein freier Mann, für bessen Schutz die damals noch mächtig daftehende schmalkaldische Vereinigung sorgte, stand er da, die Koterien der ihm feindlichen Hosseute vermochten ihm nicht mehr zu schaden.

Und doch, nach Frankreich gewendet hielt er vorläufig ftets noch den Blick, mochte sich auch sein politischer Horizont durch die Gesandt-schaftsreise nach England im Herbst 1545 und durch die mit den

bans, die feine Bermendung ju Gefandtichaftereisen "in diefe oder fremde land und nationen botichaftsweis" bireft in Aussicht nahm (Baumgarten: Sleidans Leben und Briefm. S. 113; bergl. auch Briefm. S. 47, 48, 64 und 74), der deutsche Entwurf zu seiner Apologie "dem hab ichs zu ehren gethan, wie obgemelt, hab studium und tractationem iuris darüber laffen anstohn und difes allein ausgewartet" (Zeitschr. für Gesch. d. Oberrheins, N. F., Bb. XIV, S. 605: Windelmann: Sleidan u. f. Kommentare), fonbern mehr noch fein gefamter fpaterer Lebenslauf. Immer wieder murde Cleiban gu diplomatischen Diffionen herangezogen: im Berbft 1545 nach England, im Fruhjahr bes folgenden Jahres nach Worms zum Bundestag, bann war er wieder in Aussicht genommen im Sommer 1546 als Gefandter zu Rönig Beinrich VIII.; aus gang perfonlichen Grunden mußte er bamals verzichten. Erwähnt seien nur noch schon vor und auch nach seinem Gin= tritt in ben Dienst der Stadt Strafburg seine Sendungen nach Trient (1551/52) zu König Seinrich II. von Frankreich (1552) feine Beteiligung am Naumburger Kongreß, Commer 1554. — Ich berftebe unter "omissa omni tractatione iuris" lediglich, daß Sleiban infolge sciner Anstellung als historiograph barauf verzichtet habe, den Beruf des Richters oder Unwalts fernerhin auszuüben ober zu ergreifen, um fich daburch feinen Erwerb zu verschaffen. Daß er seine juriftischen Renntniffe ben Schmal= faldenern gur Berfügung ftellen mußte, mar bon Unfang an borgefeben; vergl. Johann Friedrich an Franz Burckhardt in Worms, Weida 14. VI. 1545 (Rong.): Nachrichten über den Bertrag von Trespy: "berwegen begeren wir, weil man den Gledanum diefes teils beftelt an des Barnbulers (Rechtsgelehrter, vergl. über ihn Windelmann: Rorr. von Stragburg, Bb. III, f. Register) stad, du wollest ime beiberwarte zwene abdrud (Ber= trag zwischen Rarl V. und Frang I. "besgleichen auch des Babit Bulle, wie die des parthepschen Trientischen Concilii halben in folder sprach ausgangen" vergl. dazu Rommel: Philipp von Heffen Bd. I, S. 516) auftellen und ime befelen, das er fie aus dem Frantzofischen ins Deutsch bringe und fich damit furbere. Schirft er nu fertig, fo wollest une aleban folche verdeutsichung furderlichen neben ben beiben obgemelten abbruden zufertigen." (Archiv zu Weimar Reg. S. Nr. 194, Blatt 146f.) Bergl. zu biesem Schreiben Briefw. S. 75. Gin Eremplar des zu Grenoble gebruckten franzöfischen Friedensvertrages von Crespy (erwähnt Briefw. S. 38 u. 45) befindet fich im Gesamtarchiv zu Weimar Reg. C. Rr. 385, ebenda die Überfetjung des Friedensvertrages, wie ich nach eingehender Schriftvergleichung bestimmt annehmen möchte, bon Sleibans Sand.

englischen Staatsmannern angeknüpften perfonlichen Beziehungen nach einer anderen Richtung noch mehr erweitern. Als nach ber Beendigung des schmalkaldischen Krieges Kaiser Karl V. mächtiger als je daftand, als zugleich nach der Auflösung der protestantischen Bereinigung Sleiban wieder einer gang unficheren Butunft entgegenfah, da war es natürlich, daß er fich wieder an feinen alten Auftraggeber, die Krone Frankreich, mandte. In warmen Worten unterstütte von Rom aus du Bellan'), der ihm inzwischen aus eigenen Mitteln bereits ausgeholfen hatte2), feines alten Schütlings Gefuch um Wiederanstellung und betonte nachdrudlich feine Brauchbarkeit als diplomatischer Agent, insbesondere auch wegen seiner indirekten Beziehungen zu England, jedoch ohne den gewünschten materiellen Erfolg für Sleidan, wie es icheint wegen ber mächtigen protestantenfeindlichen Gegenströmungen am französischen hofe. Der briefliche Gedanken- oder beffer Nachrichtenaustausch mit du Bellah litt wenigstens von Sleidans Seite3) vorläufig nicht unter diesem Abbruch der Beziehungen zu Frankreich, freilich irgend welcher Nuten für die res publica christiana konnte nicht mehr baraus entstehen, zumal nicht seitdem nach König Franz I. Tode du Bellan dauernd nach Rom übergesiedelt war4) und einmal sogar ernstlich die Absicht bestanden hatte, nach dem Tode Marcellus II. (1555), ihn zum Papft zu mählen 5).

<sup>1)</sup> Briefw. S. 143f.

<sup>2)</sup> Briefm. S. 142 u. 143.

<sup>3)</sup> Briefm. S. 151: "Equidem ad te cupio quam saepissime aliquid, sed quamdiu istic (Nom) es, timidius ago, praesertim quum ex te non cognoscam, an meae reddantur".

<sup>4)</sup> Sleidan selbst empfand, daß nachgerade das Interesse seines früheren Gönners an den Bestrebungen der Protestanten nach dem unzühmlichen Ausgang des schmalkaldischen Krieges erloschen war "Miror te nunc praeter morem tuum ita silere, neque nostratibus redus delectari; fortasse contemnis od acceptam cladem et rem male gestam". (13. XII. 1550. Briesw. S. 151.)

<sup>5)</sup> Noch nach Sleidans Tod trat du Bellah gegenüber Berdächstigungen von seiten Johann Groppers als Berteidiger seines früheren Schützlings auf, wenn anders ein von Johann Sturm herausgegebener Brief Papst Pauls IV. an Gropper vom 1. XII. 1556, also wenige Wochen nach des Historifers Tod, echt ist. (Bergl. am Ende: Bermischte Anmerstungen über . . . . Johann Sleidan [Nürnberg 1780] pag. 56). "Nullum convitium tantum et tale in illum coniici potest, quod non retorqueri in nos queat, aut non possit cum aliquo simili commutari. Et ea

III.

11.

::

d:

::

## Die politischen Ideen Fleidans im Jahre 1545.

Seit Abschluß des Friedens von Crespy (September 1544) hat sich Sleidan keiner Täuschung mehr hingegeben über die großartige politische Stellung des Raisers allen seinen Begnern gegenüber. So wie er die Gesamtlage auffaßte — und man wird zugeben muffen, daß feine Auffassung die richtige mar -, murde allerdings die französische Politik damals vollständig im Rielwasser der kaiserlichen geleitet: äußerlich sei Rarls V. Haltung ähnlich wie im Jahre 1540, und doch welch gewaltiger innerer Wandel!1) alle politischen Unternehmungen geschähen, nicht ohne daß zubor die Benehmigung des Raifers eingeholt worden fei, sogar die Rüftungen gegen England zur Wiedereroberung Boulognes, zur Bertreibung bes alten Erbfeindes vom frangofischen Boden murden mit Ginverständnis Karls V. betrieben. Und doch hatte Sleidan recht, wenn er vorläufig noch feine vornehmften hoffnungen auf Ronig Franz sette. Denn, daß diese durchaus nicht auf prinzipielle Übereinstimmung in der Erledigung der politischen Kontroversen beruhende Intimität des Raifers mit seinem alten Rivalen, deren vornehmstes Ziel die Beunruhigung oder gar die Unterdrückung der deutschen Protestanten mar, keinesfalls von langer Dauer sein konnte, mar flar. Einen zu tiefen Einblick hatte Sleidan mahrend feines langjährigen Aufenthaltes in Frankreich besonders durch seine eingehende Beschäftigung mit der frangösischen Geschichte in den mahren Fortgang der Dinge gewonnen, als daß er bei feinen politischen Rom=

verba, quibus tu Sleidanum notas, seis tibi quoque obiecta esse et ab omnibus credi, qui nobis sunt adversarii." Bielleicht ist durch dieses päpstliche Schreiben Groppers Entschluß hervorgerusen worden, den Plan, eine Widerlegung der Kommentarien zu versassen, fallen zu lassen; vergl. Barrentrapp: Hermann von Wied (Leipzig 1878) 2, S. 49: Aus des Buchdruckers Jaspar Gennep Widmung an Erzbischof Johann Gebhard zu seiner Gegenschrift gegen Sleidans Kommentare: "Als wol gemelter Herr (Gropper) nu auch solches zu thun angesangen, kam im Zeitung, wie Sleidanus gestorben. Do unterliß er sölche notwendige arbeit und sprach, er wölte mit kehnem schien oder schatten sechen."

<sup>1)</sup> Briefm. S. 44.

binationen 1) den uralten Haß zwischen den Häusern Valois und Burgund 2), die Rivalität der älteren französischen Linie gegen das aufstrebende glücklichere jüngere Haus, besonders aber die berechtigte Furcht der französischen Diplomatie, von der habsburgischen Welt-monarchie überall umfaßt, an allen Grenzen eingeengt zu werden, ganz außer Betracht gelassen hätte. Gerade dieser durch die Macht der Verhältnisse unüberbrückdare Gegensatz war und blieb trotz aller Torheiten in Speier einer der Nettungsanker für die deutschen Protestanten gegenüber der bedrohlich anwachsenden Macht des Raisers.

Hinzu kam jetzt noch eins: die Aussicht auf ein Zusammensgehen des schmalkaldischen Bundes mit England. Möglich geworden war ein solcher Pakt durch die treulose Politik Karls V. seinem Berbündeten\*) gegenüber. Gewisse Kreise unter den Protestanten hatten stets einer solchen Bereinigung das Wort geredet wegen der gemeinsamen Gegnerschaft wider das Papsitum; um so mehr fühlte man sich im Augenblick zusammengehörig, als die Politik des schmalskaldischen Bundes und der englischen Krone gegenüber dem eben

<sup>1)</sup> Ich glaube nicht, daß Sleidan den Anschluß der französischen Krone an die neue Lehre für möglich gehalten hat, wenn früher einmal, so sicher nicht mehr im Jahre 1545 (vergl. Briefw. S. 38 f. über die grundsfäglich antiprotestantischen Tendenzen in der Politik Franz I.); zu viele politische Momente sprachen gegen die Berwirklichung dieser Idee, besonsders das Berhältnis zu Italien. Die Kurie wäre dadurch vollständig in das Kielwasser der kaiferlichen Politik getrieben worden. — Nach Briefw. S. 117 u. bes. S. 118 könnte man allerdings annehmen, daß sich Sleidan ernstlich mit solchen Hoffnungen getragen hat; doch abgesehen davon, daß die hier herangezogene Denkschift an Heinrich VIII. eine ganz bestimmte Tendenz versolgt, und deshalb zur Kennzeichnung seiner politischen Anschauungen nur mit Kritik zu verwerten ist, gesteht Sleidan selbst einmal ein (Briesw. S. 135), daß der englische Staatssekretär Paget die Hervorkehrung und Betonung gerade dieses Gedankens bei ihm angeregt habe.

<sup>2)</sup> Briefw. S. 34, sowie Sleidanus: Galliarum descriptio (Duo Gallicarum rerum scriptores nobilissimi. Francosurti. Apud haeredes Andreae Wecheli 1584), S. 679. — Später, im Jahre 1554, saßte auß hier nicht näher zu erörternden Gründen Sleidan diesen Gegensat zwischen den beiden Familien wesentlich anders aus: "Bellum est immortale inter has duas familias Francicam et Burgundicam et pertubantur omnia rei publicae consilia. Deus misereatur nostri." (Sleidan an Calvin. 10. IX. 1554. Briesw. S. 271.)

<sup>3)</sup> Bergl. Commentarii (ed. am Ende) Bb. II, S. 409; Briefw. S. 91, 96, 108 u. 112.

einberuschen Konzil die gleichen Ziele verfolgte. Für Sleidan war die Freundschaft seiner Glaubensgenossen mit England im Frühjahr und Sommer 1545 bis zu seiner auch für seine innere Entwicklung so bedeutsamen Gesandtschaftsreise über den Kanal lediglich ein Pressionsmittel, um (wie es scheint, nicht ganz ohne Erfolg) durch seinen Gönner du Bellay auf König Franz I. zugunsten der beutschen und auch der französsischen Protestanten einzuwirken, besonders aber um das Verhältnis zwischen Kaiser und König nicht gar zu intim werden zu lassen.

Es war nicht allein die überlegene politische Position des Kaisers allenthalben, von deren wirklicher Großartigkeit auch Sleidan keinen rechten Begriff hatte<sup>1</sup>), welche die Gesandtschaft der Schmaltalbener nach England und Frankreich im Spätherbst 1545 hat scheitern lassen, sondern zu einem großen Teile ihre eigene Schuld. Etwas Undiplomatischeres als Sleidans Brief an König Heinrich vom 24. Oktober<sup>2</sup>) kann man sich kaum vorstellen: das Gesühl der eigenen Schwäche gegenüber dem mächtigen Kaiser tritt ganz unverhüllt zutage, und das in einem Augenblick, als es galt, durch entschiedenes Auftreten die beiden Könige von Frankreich und England dem Frieden, zum mindesten dem Eintritt in Verhandlungen, geneigt zu machen<sup>8</sup>).

Die große Bedeutung dieser sonst so ergebnissofen Gesandtschaftsreise nach England für Sleidans innere Entwicklung möchte ich darin finden, daß er Beziehungen angeknüpft hatte, die auf die Dauer seinem ganzen Denken eine etwas andere Richtung geben

<sup>1)</sup> Man bergl. seinen Brief aus' Calais an Jakob Sturm bom 12. XI. 1545 (Briefw. S. 104).

<sup>2)</sup> Briefw. S. 97; ähnlich an Paget (12. XI. 1545), ebenda S. 104. Bagets scharfes Urteil über die Unterhändler (Briefw. p. XV) wird baburch einigermaßen erklärlich.

<sup>3)</sup> Reue, nicht uninteressante Einzelheiten über den Aufenthalt Sleidans und des hessischen Marschalls Ludwig von Baumbach am englischen Hofe ersahren wir durch den Bericht des kaiserlichen Gesandten in England, van der Delft, an Karl V., d. d. Windsor 21. Sept 1545. (Calendar of Letters, despatches and State papers relating to the negotiations between England and Spain, ed. by M. Hume, Bd. VIII [Henry VIII.] 1545/46, London 1904, Nr. 139, S. 249 f.) Der dort erwähnte "other . . . young man named Philip, but whose surname J cannot discover" ist der Sohn Johann von Niedbrucks, der Schwager Sleidans. In dem Register des Bandes (S. 631) ist Sleidan etwas versteckt unter dem Ramen "Scledanus" ausgeführt.

mußten. Fortan blieb er in Konnex mit den englischen Staatslenkern, vorläufig allein schon deshalb, um durch ihre Mitwirkung
eine Förderung seines eben begonnenen Geschichtswerkes zu erlangen.
Es konnte nicht ausbleiben, daß er sich immer mehr von Frankreich
abwandte, zumal seitdem nach dem Tode Franz' I. die ihm feindlichen Parteien am französischen Hofe die Oberhand gewonnen hatten.
Der Diplomat in ihm hatte während der Mission nach England
völlig versagt, nicht ohne eigene Schuld; doch der Publizist und
Literat hatte Berbindungen und Beziehungen angeknüpft, die, wenn
sie auch vom rein sinanziellen Standpunkt aus sich als wenig gewinnbringend erwiesen haben, doch dem Jbeenleben des Geschichtschreibers
der deutschen Resormation immer neue Quellen zusührten.

Soweit es in Sleidans geringen Kräften stand, hat er seit dem Frieden von Crespy alles getan, um die den deutschen Protestanten drohende Gefahr nach Möglichkeit zu bannen; unverhüllt tritt feit dieser Zeit seine Gegnerschaft wider Karl V. bei jeder Gelegenheit zutage: ein Umschwung, nicht der Gefinnung, wohl aber ber poli= tischen Auffaffung, wie man ihn fich raditaler taum vorstellen fann. Mit allen Mitteln sucht er die gewaltige Position bes gefährlichen habsburgers zu schmächen, und zwar mit richtigem politischen Inftinkt gerade an dem Bunkt, wo sie am leichtesten und empfindlichsten zu treffen mar, durch eine Störung ber weitverzweigten internationalen Beziehungen des Raisers. Nicht umsonst hatte er so lange Jahre in Paris, bem Brennpunkte aller feindlichen Machenschaften gegen die aufstrebende habsburgische Monarchie, gelebt. Die Berftellung des Friedens zwischen England und Franfreich, die er im Dezember 1545 in einer ausführlichen, höchst interessanten Denkschrift an Rönig Beinrich VIII. warm befürwortete, follte ebenfo wie die der frangösifchen Krone nahegelegte Wiederaufnahme der Eroberungspolitik gegen das vielumftrittene, nominell noch zum Deutschen Reiche gehörende Bergogtum Mailand lediglich dazu dienen, den drohenden Religionskrieg in Deutschland zu hintertreiben.

Doch was nutte alle Gunft ber auswärtigen Lage, wenn innerhalb des schmalkaldischen Bundes selbst so wenig Einigkeit herrschte? Wögen wir auch nur wenig direkte Außerungen Sleidans gerade über diesen Punkt besitzen — seine Korrespondenten waren, soweit uns seine Briefe erhalten sind, in erster Linie du Bellah, dem er die Mängel der Einung nach Möglickeit zu verbergen hatte, und besonders Jakob Sturm, dem er hierüber wahrlich nichts Neues

mitzuteilen wußte —, empfunden haben wird er die ungeheuere Gefahr, welcher der gesamte Protestantismus zum großen Teil burch eigne Schuld entgegenging, sicherlich aufs lebhaftefte.

Der Kernpunkt all' seiner Politik, den er fortan immer wieder predigt, ist denn auch das Drängen auf Einmütigkeit im protestantischen Lager<sup>1</sup>), auf Zusammenschluß aller Unhänger der neuen Lehre gegen die auswärtigen Gesahren, besonders gegen die unaussbleiblichen, stets wiederkehrenden Machenschaften des Papsttums<sup>2</sup>). In ihm sieht er neben dem Türken vorzugsweise den Feind christlichen Wesens<sup>3</sup>), nur durch vollendete Verstellung und Heuchelei haben die Nachfolger Petri es zu ihrer äußerlich glanzvollen Stellung gebracht<sup>4</sup>), auf das endliche Verderben Deutschlands ist all ihr Trachten gerichtet<sup>5</sup>). Jeglicher politischen Macht möchte Sleidan

<sup>1) &</sup>quot;Hoc unum modo providendum est, ut in vestris ordinibus sit animorum consensio neque se distrahi et dissipari patiuntur." (Briefw. ©. 41.)

<sup>2)</sup> Gerecht wird Sleiban in feinen früheren Schriften bem Wirken bes Papfttums besonders für die deutsche Rultur mahrend des Mittelalters burchaus nicht; zu fehr tritt in ihm ber ruhig urteilende Gelehrte hinter bem leibenschaftlichen Bublizisten zurud. Daß er im Anschluß an Martins bon Troppau Chronif (vergl. Wattenbach: Deutschlands Geschichtsquellen Bb. II 6 [Berlin 1894], S. 466 ff., bef. S. 470) ben Ursprung bes Kurfürstenfollege um einige Jahrhunderte gu früh ansett (Böhmer S. 20 f., sowie S. 242, bergl. auch de quattuor summis imperiis lib. III [Sleidani opuscula ed. Putsch.] (Hannover 1608), S. 146), und sich auch aus ganz anderen Beweggrunden entstanden benkt, als die neuere Forschung erwiesen hat, wird ihm allerdings jeder gerne verzeihen, der auch nur gang wenig bon ber langwierigen Geschichte biefer Rontroverfe weiß. Doch daß Sleiban bie allmähliche Durchdringung Deutschlands mit einer höheren Rultur vorzugsweise ber Übertragung ber Raiserwürde an einen Deutschen zus fcreibt (Bohmer S. 79), ift gum mindeften hochft einfeitig: bie Ginführung des Christentums, mithin die Wirksamkeit der katholischen Kirche, hat ohne Bweifel einen biel wohltätigeren Ginfluß auf die kulturelle Entwicklung ber Deutschen im Mittelalter ausgeubt, als die mannigfache politische und wirticaftliche Bechfelmirfung, die der Reichsgedanke und die italienische Bolitif unferer großen Raifer herborgerufen bat. Sleiban unterschätt bier unbeftreitbar bas große nicht wegzuleugnende Berbienft der fatholifchen Rirche um die geiftige und kulturelle Entwicklung Deutschlands mahrend der früheren Jahrhunderte.

<sup>3)</sup> Briefw. S. 73, fowie Böhmer S. 53.

<sup>4)</sup> Böhmer G. 45 f.

<sup>5)</sup> Böhmer S. 75.

beshalb den Vertreter der Kurie entkleiden<sup>1</sup>), um nach Möglichkeit seinen unheilvollen Einfluß, seine fortwährende immer wieder hervortretende Händelsucht zu dämpfen. Daß hier prinzipielle Gegnersichaft vorwaltend war, daß keine von beiden Parteien in wesentlichen Dingen irgendwelche Nachgiebigkeit zeigen konnte, daran hat Sleidan jett<sup>2</sup>) wie besonders auch später<sup>3</sup>), als er als Abgesandter Straßburgs beim Konzil in Trient weilte, stets sestgehalten. Deshalb ging sein politisches Ziel dahin, eine endgültige und völlige Trennung zwischen der Kurie und seinem deutschen Vaterland in jeder Beziehung herbeizusühren<sup>4</sup>); freisich wie er dieses mehr ideale, als politischpraktische Programm durchzusehen dachte, darüber hat er sich nicht ausgesprochen. Der geistreiche Publizist überwiegt bei ihm eben meist den staatsmännischen Kopf.

Noch eine andere Gefahr glaubte Sleidan mit Recht durch größtmögliche Einmütigkeit der deutschen Stände bannen zu können: die Einmischung der Fremden in die Angelegenheiten des Reichs. Früher war er selbst lebhaft tätig gewesen, ein Bündnis zwischen der Krone von Frankreich mit den deutschen Protestanten, das seine Spize gegen die reformationsseindlichen Absüchten des Kaisers richtete, zustande zu bringen. Bon solchen politischen Bielen war er seit seiner Rücksehr in die Heimat gänzlich abgekommen: "Anslehnung an die Fremden, aber nicht hineinziehung der Fremden ins Reich" b predigt er fortan ). Freilich wie wenig gerade das

Ą

ů,

2

<sup>1)</sup> Böhmer S. 64 f.; ebenso wie Sleiban greift auch Luther in seiner ein Jahr später erschienenen Schrift: "Wider das Papsttum zu Rom 2c." (Luthers Werke [Erlanger Ausg.] Bb. 26 [1830], S. 155) das Gesandtenzrecht der Kurie an, da er sie als Territorialstaat, als weltliche Macht verzwirft; vergl. auch Böhmer S. 229 u. bes. S. 232. — Daß Luther Sleidans Reden an Kaiser und Stände gelesen hat, geht aus Briefw. S. 46 hervor: "... Miltizius Witteberga scripsit ... scriptum illud meum magno applausu fuisse apud ipsos exceptum, adeo quidem, ut Lutherus qui id idem argumentum fere tractavit sateatur, se meis orationibus adiutum esse."

<sup>2)</sup> Böhmer S. 108 u. 210.

<sup>3)</sup> Briefm. S. 193 u. 198, fowie bef. S. 219.

<sup>4)</sup> Böhmer S. 105.

<sup>5)</sup> Ulman in: Zeitschr. für Gesch, b. Oberrheins. R. F. Bb. X, S. 564.

<sup>6)</sup> Böhmer S. 128 (Fassung von 1544): "Germania vos (die deutschen Fürsten) genuit, non ut in ipsius perniciem cum externis coniuretis, verum ut salutem eius procuretis et tranquillitatem"; vergl. auch

Reich imstande war, zumal nach der Auslösung des schmalkaldischen Bundes, seine Grenzen zu wahren, die Integrität seines Gebietes aufrecht zu erhalten, das sollten mit bitterer Wahrheit der kurssächsische Ausstand vom Jahre 1552 und die damaligen Besitzberluste an Frankreich lehren; auch Sleidan hat mit der Außerung seiner Trauer über die seinem Baterlande durch die Fremden widersfahrene Schmach nicht zurückgehalten.

Allerdings gerade innerhalb ber fo fehr bedrohten protestantischen Einung fehlten alle Bedingungen, um eine folche lediglich die großen Interessen zusammenfassende Bolitik mit Erfolg zu treiben: ftärker benn je trat zumal auf dem Speirer Reichstag (1544) ber Begensat zwischen Fürften und Städten hervor. Auch hier suchte Sleidan ausgleichend zu wirken, wenn er auch, der Freund Jakob Sturms, mit seinem Bergen gang auf feiten ber Rommunen ftand. Mit richtigem politischen Inftinkt griff er eine ber Rernfragen der damaligen Zeit heraus, den Streit über die bisher eingezogenen und noch einzuziehenden Rirchengüter 2), bei einer späteren Regelung der Berhältniffe in Deutschland wohl das schwierigste aller zu lösenden Probleme3). Sie mar die verwundbarfte Stelle für fämtliche protestantischen Stände bei allen gegnerischen Angriffen, und deshalb riet Sleidan aufs nachdrudlichfte, jeden argen Schein und Berbacht zu vermeiben, als fatularifiere man zu perfonlicher Bereicherung, als verbinde man egoistische Ziele mit diesen nach Lage der Dinge nun einmal notwendig gewordenen Magregeln. Seine Forderung, die auf diesem Bege erhaltenen Mittel nur gu allgemeinen wohltätigen Zwecken zu verwenden, ift das Programm

Briefm. S. 53 (Sleiban an du Bellay): Über die Waldenserberfolgungen in Franfreich: "Iam qui illos affligit (König Franz I.), nonne praeiudicio quodam ostendit et declarat aperte, quod, si in Germanos parem haberet potestatem, se libenter idem esse facturum?"

<sup>1)</sup> Sleidanus: De quattuor summis imperiis (Sleidani, opuscula, ed. Putsch [Sonnober 1608], S. 195): .... ut interim de vicinis regibus et aliis nihil dicam, qui ab hoc ipso tam tenui et exangui corpusculo, quod vix ossibus haeret, decerpunt et avellunt quotidie, quantum possunt, et suae ditionis efficere conantur, quod erat Reipublicae."

<sup>2)</sup> Böhmer S. 127 f.

<sup>3)</sup> Über die Stellungnahme der schmalkaldischen Bundesstände zu dieser Frage vergl. Hafenclever: Die Politik der Schmalkalbener vor Ausbruch bes schmalkaldischen Krieges (Berlin 1901), S. 141 ff.

ber Straßburger Theologen 1) und Staatsmänner 2), soweit ich sehe, das erste Zeichen eines unmittelbaren Einflusses dieses gelehrten Kreises auf Sleidan.

Hier breche ich ab, da es nur meine Absicht war, die politischen Ideen des zukünftigen Geschichtschreibers der deutschen Reformation bis zu seinem Eintritt in den Kreis der Straßburger Publizisten und Staatsmänner darzulegen. Im einzelnen die spätere Einswirkung dieser überzeugungstreuen Anhänger der neuen Lehre auf Sleidan zu verfolgen, ist m. E. heute bei dem Stande der gedruckten Quellen — und nur auf solchen konnte und sollte meine Darstellung sußen — völlig unmöglich. Erst die auf die Dauer unumgängliche Herausgabe der Bucerkorrespondenz und verwandter Schriftstücke wird vielleicht auch die Möglichkeit bieten, Sleidans Lebensschicksale und leitende Ideen während der ersten großen Krisis des deutschen Protestantismus näher zu beleuchten.

<sup>1)</sup> Leng: Bucerbriefmechfel Bb. II, S. 242.

<sup>2)</sup> Windelmann: Politische Korrespondenz von Strafburg. Bb. III, S. 676 f.

## Anhang.

I.

## Martin Bucer an den Grafen von Rorthampton (Cambridge) 1) (undatiert)2).

## Ad Marchionem Northampthonem 3).

Aeternam Christi servatoris nostri benevolentiam et beneficentiam augeri Illustriss(imae) celsitudini tuae in hunc ingredientem annum et in perpetuum ex animo precor, Princeps clariss(issime) et religiosissime. Legitur Angelus Domini dixisse Tobiae, Regum ac principum consilia et secreta esse tacenda, opera aut(em) Dei magnifice praedicanda et celebranda<sup>4</sup>). Nemo iam Christo Domino vere credentium non agnoscat, Deum a multis iam saeculis in nullam gentem tam ampla et illustria contulisse beneficia, atque

<sup>1)</sup> Cambridge. Corpus Christi College, Mss. nr. 113, pag. 13. Kopie. Die Abschrift dieses Brieses verbanke ich der siebenswürdigen Bermittlung von Herrn C. W. Moule, Fellow and Librarian of C. C. in Cambridge.

<sup>2)</sup> Wie fich aus bem gangen Bufammenhang ergibt — bergl. befonders unten S. 47, Unm. 3 — ist der Brief Ende Dezember 1550 geschrieben.

<sup>3)</sup> Über ben Empfänger des Briefes, William Parr, Marquis of Northampton (1513—1571) vergl. Dictionary of National Biography, Bb. 43 (London 1895), S. 367f. Er war bekanntlich ein jüngerer Bruder von Katharina Parr, der sechsten und letten Gemahlin König Heinrichs VIII.

<sup>4)</sup> Bergl. bas Buch Tobia, Kap. XII, Bers 8: "Der Könige und Fürsten Rat und Heimlichkeit soll man verschweigen; aber Gottes Werk soll man herrlich preisen und offenbaren".

contulit intra hos paucos annos nobis ultimis orbis Aquilonaribus populis, Anglis et Germanis, quos tvrannide liberavit Antichristi Romanensis et Evangelio donavit Regni sui tam mirifice et ampliter. Summo igitur studio hanc debemus Dei in nos benignitatem cunctis orbis populis ac posteris quoque nostris, quoad eius licet, notam testatamque facere et depraedicare, quo et illi Deo et Patri nostro per filium eius, servatorem nostrum, gratias nobiscum agant caveantque eo diligentius cunctas Antichristorum fraudes, commodoque Christi iugo sese penitus subiiciant. Hactenus autem nullus extitit, qui perpetua esset historia exequutus et ordinem exposuisset, quibus Deus quantisque bonitatis suae miraculis, ab anno iam MDXVII coeperit adversarium suum, Antichristum Romanum, aggredi et sensim evertere, spiritu oris sui, suumque nomen et regnum beatum nobis indies magis patefecere ac restituere, donec profligata penitus ex tot gentium animis et in hoc regno vel isto nomine foelicissimo et clarissimo etiam ab omni violenta ecclesiarum despoliatione atque oppressione gloriam omnem regni sui exhibeat nobis, tanta luce et potentia, ut maiore illam iam a D. Constantini temporibus et supra nullis mundi populis exhibuerit. Si itaque non curamus, haec tanta divinae in nos benignitatis facinora quam diligentissime conscribi et posteritatis memoriae conservari, neglectae sane, nolo quid gravius dicere, gloriae Dei et turpissime ingratitudinis nos obstringemus.

<sup>1)</sup> Gin unleserliches Wort.

a Lasco 1) et Doctor Petrus Martyr 2) et perpendentes quanto sereniss(imus) et vere christianiss(imus) Rex noster flagret studio ad illustrandam gloriam filii, quod etiam parvo salario opus sit Sleydano, ut ad perficiendam sanctam istam redonati nobis Evangelii historiam se rursus totum conferat, ausi sumus nos tres eidem Sereniss(imae) Regiae Majestati pro hac re supplicare, uti Illustriss(ima) Celsitudo tua leget ex eius nostrae supplicationis<sup>3</sup>) exemplo, quod una mitto<sup>4</sup>). Iam ergo eandam Ill(ustrissimam) C(elsitudi)nem Tuam oro etiam atque etiam, per Regnum filii Dei, unici servatoris nostri, quod tantopere amat, ut dignetur non tam nos quam ecclesias Christi ipsas in hac nostra petitione adiuvare et apud ipsam S(erenissimam) R(egiam) Majestatem et in clarissimo eius Concilio. Quod eius officium et Christus Dominus, ut habebit gratiss(ime), ita liberalissime renumerabit, et ecclesiae Christi, ad quas inde ingens perveniet, utilitas perpetua laude celebrabunt. Idem Dominus noster Jesus Christus Ill(ustrissimam) C(elsitudinem) T(uam) et Domum suam totam omnifaria sua benedictione semper prosequatur. Amen!

<sup>1)</sup> Lasco war feit Juli 1550 Superintendent der protestantischen Fremdlinge in London.

<sup>2)</sup> Peter Martyr Bermigli war seit 1547 Professor ber Theologie an der Universität Oxford.

<sup>3)</sup> Bon dieser supplicatio spricht Bucer in scinem Schreiben an Cecis, d. d. Cambridge, 18. II. 1551: "Sed te per Christum rogo, nosti supplicationem nostram pro Sleidano, si possis ulla ratione impetrare, dari responsum, in utram placebat partem" (Briesw. S. 156f.).

<sup>4)</sup> Ift nicht mehr borhanden.

| Berzeichnis ber nicht aufgefundenen Stilde aus bem Briefwechfel Johann Sleibaus. | aufgefundene                  | n Stiide an                 | 8 bem Brief                                     | wechsel Joho               | inn Sleibans.                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rorrespondenten                                                                  | Abgangsort                    | Datum                       | Empfangsort                                     | Empfang&=<br>datum         | Literaturnachweis                                                         |
| i .                                                                              |                               | 1530.                       |                                                 |                            |                                                                           |
| 1. Sleidan an Johann Sturm                                                       | Lüttich                       | Frühling                    | l                                               | l                          | Ertefw. G. 2.                                                             |
|                                                                                  |                               | 1538.                       |                                                 |                            |                                                                           |
| 2. Sleiban an Joh, du Bellah                                                     | [Paris]                       | Mai                         | ı                                               | vor 15. Mai                | vor 15. Mai Bulletin historique et litte-                                 |
|                                                                                  |                               |                             |                                                 |                            | raire du profestautisme<br>français, année 1901, série 4,<br>tome X © 232 |
| 3. Joh. Sturm an Sleidan<br>4. Sleidan an Joh. du Bellay                         | [Straßburg] Oftober<br>Baris  | Oftober<br>Anfang Oft.      | Parts —                                         | bor 27. Oft.<br>—          | ebenda S. 236.<br>ebenda S. 238.                                          |
|                                                                                  |                               | 1539.                       |                                                 |                            |                                                                           |
| 5. Calvin an Sleidan<br>6. Sleidan an Bucer                                      | [Straßburg] Frühjahr<br>Paris | Frühjahr<br>Sommer          | Baris<br>Paris                                  | vor 23. Mai<br>vor 7. Juli | i Briefw. S. 3.<br>i Lenz Bd. I S. 93, vgl. auch                          |
| 7. Bucer an Sleidan                                                              | Straßburg                     | Oftober                     | Paris                                           | ı                          | Anm. 5.<br>Lenz Bd. I S. 113, Anm. 5.                                     |
| 8. Joh. Sturm an Sleidan<br>9. Sleidan an einen Ungenannten                      | Straßburg<br>Paris            | [Dezember]<br>Ende d. Jahr. | [Dezember] Paris<br>Ende d. Jahr. Straßburg (?) | 1. Fanuar<br>—             | Briefw. S. 11.<br>Briefw. S. 13.                                          |
|                                                                                  |                               | 1540.                       |                                                 |                            |                                                                           |
| 10. Die XIII von Straßburg an Sleidan Straßburg<br>11. Sleidan an Bucer          |                               | Januar<br>Ang Sent          | }                                               | 11                         | Straßburg Bd. III S. 12.                                                  |
|                                                                                  |                               | Aug. Cept.                  | 1:1                                             | i<br>Li                    | Leng Bb. I S. 212.                                                        |
| 13 Bucer an Sleidan<br>14. Johann Sturm an Sleidan                               | Straßburg<br>Straßburg        | 19. Sept.<br>Sebtember      | Baris<br>Baris                                  | 26. Sept.                  | Briefw. S. 14.<br>Briefw. S. 14.                                          |
| 15. Sleiban an Joh. du Bellah<br>16. Aucer on Seleibon                           | Baris]                        | September                   | Maria                                           | 30 Pat                     | Briefin. S. 14.<br>Priefin S. 14.                                         |
| 10: Sact un Ottouil                                                              | [Sincomin]                    | -<br> <br> -                | 2111                                            | ;<br>)                     | Circles: (C. 13:                                                          |

•

| Berzeichnis ber nicht aufgefundeneu Stude aus bem Briefwechsel Johann Cleibaus. |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Abgangsort                                                                      |
|                                                                                 |
| Lättid                                                                          |
|                                                                                 |
| [Paris]                                                                         |
|                                                                                 |
| (Straßburg) Oftober<br>Paris                                                    |
|                                                                                 |
| [Straßburg] Frühjahr<br>Paris                                                   |
| Straßburg<br>Straßburg                                                          |
| Paris                                                                           |
|                                                                                 |
| 1 Straßburg an Sletban Straßburg                                                |
| Barts                                                                           |
| [Sarie]                                                                         |
| Straßburg<br>Straßburg                                                          |
| Barie                                                                           |
| [Straßburg]                                                                     |

| 17. Joh, du Bellat an Sleidan. <sup>1</sup> ) Builhaus du 3. Ottober Bellaty an Ceidan an Landgraf Philipp Bellaty bei Bellat | 4. Oftober Vieffu. S. 18.  10. November Briefu. S. 18, fowie Ann 1.  — Strafburg Bd. III S. 125. — Strafburg Bd. III S. 125.  12. Nov. Strafburg Bd. III S. 126.  21. Nov. Strafburg Bd. III S. 126.  22. Nov. Strafburg Bd. III S. 126.  24. Other Parish S. 18.  25. Strafburg Bd. II S. 245.  26. Strafburg Bd. I S. 270.  26. Strafburg Bd. I S. 285. | bor 25. Juli   Herminjard, Correspondence des réformateurs Bd. VII   S. 198 f.  — Baumgatten, Leben und Briefw. S. 12 u. Jul. Otto Miller: Lus den Gifelbergen (Langenberg 1887) S. 345 | Ann. 41 %. Leng Bd. II S. 51 Ann. 3. Leng Bd. II S. 51 Ann. 3. Leibans aus dem Frühjahr des. Leibans aus Jeanne den Stenes. Leibans mit Feanne den Scheef an    | ilde Erbfolgefireit S. 53, auch<br>Wilhelms auf feiner Brautfahrt                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Oftober 10. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bor 25. Juli                                                                                                                                                                            | tte Wemoire S<br>möchte, währen<br>n Sturms nach<br>er hat also o                                                                                                                                                                                                                                                     | ich: Der geldri<br>egleiter Herzog<br>5. 16 u. 19.                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [Paris]<br>Paris                                                                                                                                                                        | . 25. abgebrue<br>2. 20. abgebrue<br>3. 20. abgebrue<br>3. Aetie domen<br>Umm. 1); aud                                                                                                                                                                                                                                | 1541 (Peidr<br>8, wird als B<br>onn 1865), S                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Oftober  Amfang Oft. Oftober vor Oft. 15. 27. Oftober 28. Oftober Robember 14. Dez.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Commer 1542. Frühjahr                                                                                                                                                                   | Februar<br>Februar<br>om 2. Oftober<br>bon ihn a. a<br>ripendife S.<br>nper erfolge<br>III, S. 2567, is                                                                                                                                                                                                               | llnfang Upril<br>üfer Sleidans<br>reins Bd. I B                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 du & bei & bei fig fourg]  Sourg]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [Regensburg]<br>—                                                                                                                                                                       | [Speier?] [Speier?] [Speier?] itefw. Rr. 4 w battert bas : Leben u. B' Affenflud "un trafiburg Bd.,                                                                                                                                                                                                                   | o — erfolgte<br>Aeid, der Sch<br>1 Gefclichtsber                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calvin an Sleiban<br>Graf Dietrich von Manderscheid an<br>Eleiban                                                                                                                       | 28. Jak. Sturm an Sleiban 29. Johann Sturm an Sleiban 1) Wahrschrift ibentisch mit Br 2) Wie Miller richtig vermutet, 3ahres 1542, ift nicht, wie Baumgarten Jahres 1542, ift nicht, wie Baumgarten Jahres 1543 ift Jahreben — Die in dem Kember 1541 bis Januar 1542 (vergl. Standesherrn verhandelt. — Die hemstich | den franzöhligen Hof — superiori and<br>Unm. 4), Zunggraf Franz den Manderf<br>erwähnt in der Zeitschift des besgischer |

|                                                             |                                                              |                                  |                              | 5                               | O                           | -                             | <del></del> |                                        | •                             |                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Briefw. S. 32.<br>Briefw. S 32.                             |                                                              | હ                                |                              | Bochmer: Zwei Reden an Raifer   | und Reich v. Johannes Sleis | banus (Tübingen 1879) S. 278. |             | Brtefw. S. 35.                         | Briefw. G.                    | છ<br>ઝ.                             |                                 |
|                                                             |                                                              | 1                                | 1                            | 1                               |                             |                               |             | vor 25. Jan.                           | ١                             | 1                                   | ı                               |
| 11                                                          | 1 1                                                          | 1                                | ı                            | 1                               |                             |                               |             | Straßburg                              | 1                             | ı                                   | 1                               |
| 27. März                                                    | 29. März<br>13. Amril                                        | Scot. Oft.                       | 30. Dezember                 | Rach Ruli 7.                    | )                           |                               | 1545.       | Januar                                 | Januar                        | 14. März                            | 14. März                        |
| 1 1                                                         | 1 1                                                          | ı                                | [Straßburg]                  | Straßburg                       |                             |                               |             | 1                                      | [Straßburg]                   | Straßburg                           | Straßburg                       |
| 3. Sleidan an Joh du Bellay<br>1. Sleidan an Joh. du Bellay | 5. Sleidan an Joh, du Bellay<br>5. Sleidan an Joh, du Bellan | 7. Philipp von Beffen an Sleiban | 3. Sleidan an Joh. du Bellay | ka.[Sleiban an Bh. Melanchthon] |                             |                               |             | ). Ungenannter in Bothring, an Sleiban | ). Sleidan an H. v. Riedbruck | . Sleidan an Kurf. Zohann Friedrich | 2. Sleidan an Philipp v. Heffen |

Literaturnachweiß

Empfang&= datum

Empfangsort

Datum

Abgangsort

Rorrespondenten

30°. 30°. 31°. ல்ல்ல்

Briefin. Briefin. Briefin.

nach 4. Juni 15. Juni

Baris Paris

4. Juni Commer Commer

30. Sleiban an Joh, du Bellah 31. Ungenannter an Cleiban 32. Die Mutter u. Geschwister Sleibans [Schleiben] an Sleidan

1544.

33. Sefeidan an Joh du Bellay 34. Seleidan an Joh, du Bellay 35. Seleidan an Joh, du Bellay 37. Philipp don Joh, du Bellay 38. Seleidan an Joh, du Bellay 38. Seleidan an Hh, Wellay 38a. Seleidan an Hh, Wellay

Britefin. S. 37.
Britefin. S. 41.
Britefin. S. 41.
Britefin. S. 42.
Britefin. S. 43.

7. April bor 3. April bor 4. April

Ctrafburg Strakburg Strafburg

28. März Anfang April Anfang April 4. April

Worms Worms

Ì

Worms Worms

4

I

27. März 27. März März März

Straßburg Straßburg Straßburg Straßburg

Sleidan an Jakob Sturm Sleidan an Franz Burkhardt Sleidan an Fr. Lhinn in Leiningen Sleidan an die Schine Joh. Friedrichs Joh. du Bellay an Sleidan

l

1

1

vor 10. April

Straßburg Etraßburg

Jatob Sturm an Seidan Seichan an Joh, du Bellay Joh, Sturm an Chr. v. Carlewig

Satob Sturm an Bucer

50.0 50.0 51.0 51.0 51.0 51.0

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 51 —                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Briefin. S. 46.<br>Briefin. S. 48. (Ein Pafflus                |                                                                                                                                                                                                                         | 6. 342 Unm. 1. Briefor II G. 56; vgl. Lenz II 6. 342 Unm. 1. Briefor G. 50. Briefor G. 54. Briefor G. 57. Briefor G. 57.                                | a sa                                                                                                                                                                                                                                     | Bassefontaine, der ebenfalls in<br>au Regne de François II in:<br>Barthold: Deutschand und<br>ige Stücke aus der bisher ders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Mai                                                         | 18. Mai<br>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         | 27. Wai<br>bor 31. Wai<br>bor 31. Wai                                                                                                                                                                                                                                        | ı Diplomaten<br>ke. relatives<br>fl. auch F. W<br>er Anlage eir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| —<br>Straßburg                                                 | Worms<br>Worms<br>Strahburg<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Octual out                                                                                                                                                                                                                                                                   | s franzöflígen<br>gociations el<br>8 1841); berg<br>inzen Art fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. April<br>24. April                                         | 3. Mai<br>Anfang Mai<br>Mai<br>vor 8. Mai<br>vor 8. Mai<br>8. Mai                                                                                                                                                       | 8. Mai<br>nach 8. Mai<br>Mai<br>15. Mai                                                                                                                 | ca. 23. Wai<br>19. Mai<br>24. Mai<br>ca. 15. Mai<br>27. Mai<br>29. Mai<br>ca. 29. Mai                                                                                                                                                                                        | s Tagebuch de<br>?. Paris: No<br>France (Pari<br>— nach der go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Straßburg                                                      | Straßburg<br>Straßburg<br>[Thon]*)<br>Straßburg<br>Straßburg<br>Straßburg                                                                                                                                               | urg<br>urg<br>urg                                                                                                                                       | Strafburg (ca. 23. Mai<br>[Spangenby.] 19. Wat<br>24. Mai<br>Strafburg (ca. 15. Wai<br>Worms 27. Wai<br>Strafburg (29. Wai<br>Strafburg (ca. 29. Wai                                                                                                                         | loffen, daß da<br>itgeteilt von L<br>Phistoire de<br>S. 38, Anm. 1<br>ignan entfält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62. Sleiban an Joh, du Bellay<br>58. Joh, du Bellay an Sleidan | 54. Sleidan an Grignan <sup>1</sup> )<br>55. Sleidan an Jafob Sturm<br>56. Ein Ungevannter an Sleidan<br>57. Sleidan an jeine Brüder<br>58. Sleidan an Hahlipp d. Riedbru <b>c</b><br>59. Sleidan an Philipp d. Helfen. | 60. Sleiban an Johann Friedrich<br>61. Sleidan an Chr. d. Carlowih<br>62. Grignan an Sleidan<br>63. Joh. du Bellay an Sleidan<br>64. Sleiban an Grignan | ob. Annonius, d. Bote Stubbultyr, un<br>Scieban an Antonius<br>67. Landgraf Philipp an Seiedan<br>68. Hans don Niedbruf an Seidan<br>69. Seiedan an Neartin Luther<br>70. Chr. d. Carlowiys) an Seidan<br>71. Seiedan an Hans d. Niedbruf<br>72. Seiedan an Landgraf Philipp | 1) Ih halte es nicht für ausgeschlossen, daß das Tagebuch des französischen Diplomaten Basselvntaine, der ebenfalls in Worms war — einige Stücke daraus mitgeteilt von L. Paris. Negociations etc. relatives au Règne de François II in: Collection de documents inedits sur l'histoire de France (Paris 1841); vergl. auch F. W. Barthold: Deutschland und die Hygenotten. Bd. I (Barmen 1848), S. L. Mun. 1— nach der ganzen Art seiner Anlage einige Stücke aus der bisher deren korresponden, Seleidans mit Erignan enthält. |

die Hugenotten. Bd. I (Varmen 1848), S. 28, Ann. 1 — nach der ganzen Art seiner Ansage einige Stüde aus der bisher verschondenz Seledans mit Grignan enthält.

2) Bergl. Briefiv. S. 53: Seledan an du Bellah, "Lugduno sie perscribitur hue ad mercatores et ad me quoque perscriptum est idem."

3) Bergl. Jum Inhalt diese Briefes außerdem noch C. Brandenburg: Politische Korrespondenz von Worth von Sachsen.

|                    |                                                                                                          |                                                                 | _                                                                                                                          | į     | 54 —                                                                                     |       |                                                  |       |                           |                                                       |             |                                        |                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Literaturnachweis  | Briefw S. 139.<br>Briefw. S. 139.<br>Briefw. S. 139.                                                     | vor 25. Jan.   Brichv. S. 140.                                  | Bricfw. S. 142.<br>Bricfw. S. 143.<br>Bricfw. S. 143.<br>Bricfw. S. 143.                                                   |       | Briefin. S. 144.<br>Zeitschrift für die Gescherzeites Res<br>Serrheins R.F. Bd. 14 S.667 |       | Bricfw. S. 147.<br>Bricfw. S. 149.               |       | ஞ்ஞ்                      | Briefiu. S. 149.<br>Briefiu. S. 156 Ann. 9.           | ©. 156 Anm. | છે છે                                  | <b>ஞ்</b> ஞ்                                                 |
| Empfang8:<br>datum | 111                                                                                                      | vor 25. Jan.                                                    | 25. Januar Briefm. bor I. April Briefin. Briefin. bor 13. Aug. Briefin.                                                    |       | 11                                                                                       |       | 20. April                                        |       | 11                        | 1 1                                                   | 1           | 11                                     | vor 29. Dez.                                                 |
| Entpfangsort       | 111                                                                                                      | Straßburg                                                       | —<br>—<br>Straßburg]<br>—                                                                                                  |       | 11                                                                                       |       |                                                  |       | 1-1                       | 1 1                                                   | ı           | 1 1                                    | [Straßburg]                                                  |
| Datum              | Sommer<br>Sommer<br>11. August                                                                           | 1547.<br>Januar                                                 | Strahburg Januar<br>[Strahburg] Ndrz<br>Anfang April [<br>[Strahburg] bor 18. Aug.                                         | 1548. | 19. Jan.<br>12. Jebruar                                                                  | 1549. | Ende Dezemb. Cambridge<br>Ende Dezemb. —         | 1550. | ca. 20. März<br>Friihjahr | 22. April<br>bor 26. Auguft                           | vor 8. Off. | 1. Robember<br>10. Robember            |                                                              |
| Abgangsort         |                                                                                                          | 1                                                               | Straßburg<br>[Straßburg]<br>—<br>[Straßburg]                                                                               |       | Augsburg<br>Straßburg                                                                    |       | Straßburg<br>Straßburg                           |       | Straßburg<br>Siena        | Cambridge<br>Speier (?)                               | Straßburg   | Strakburg<br>Strakburg                 | Straßburg<br>Straßburg                                       |
| Korreļpondenten    | 5. Zleidan an Philipp von Heffen<br>6. Zleidan an Philipp von Heffen<br>7. Eleidan an Philipp von Heffen | 8. Joh. du Bellay an Sleidan<br>9. Konkferitt Elaidan gikon die | L'ennung von Kaifer und Kapft<br>Steindung von Kaifer und Kapft<br>Soh. du Belfay an Sieidan<br>Seieidan an Job. du Belfah |       | 3. Chr. v. Carlowiß an Sleidan<br>14. Sleidan an Zak. Sturm                              |       | H. Sleidan an Bucer<br>6. Sleidan an Emanuel (?) |       |                           | 9. Bucer an Sleidan<br>O. Casbar Riedbruff an Sleidan |             | Sleidan an Joh. d<br>Sleidan an Joh. d | 4. Sleidan an Hans b. Niedbruck<br>15. Sleidan an Chr. Mundt |

118. 119.

120. 121. 122.

123. 124.

125. 126.

127. 128. 139. 131. 134. 135.

|                                                                                        |      |                 |             |           |                                                          |            |              |                              |       |                                                                            | -             | -             |                          |                             |                            |               |            |                        |            |                                                  |               |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                          |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Briefn. S. 155.<br>Briefn. S. 155.<br>Briefn. S. 155                                   |      | Brtefn. S. 157. |             | કું હ     | Briefin. @. 178.                                         | છ          | છા           | Briefw. E. 234.              |       | vor 18. Jan.   Ernit: Corvehond. Christophs<br>n. Kirtembera II. 1 Kr. 331 | æ             | Briefw. S.    | Briefw. S.               | Brichio (6)                 | Bricfm. @. 218.            | Brichn. G.    | i<br>S     |                        | છં≀        | Strictio. 6. 252.                                | j             | 31, Anm. 2, in der Rational-                                                                              |                                                          | Scribit enim Sleidanus ex                                                                                      | quoque Sleidani epistolam."                                                                                      | gann Steidan (Beutnoerg 1180).                           |                               |  |
| bor 29. De3.                                                                           |      | ı               | ŀ           | 1         |                                                          | ļ          | 1            | <br> -                       |       | vor 18. Jan.                                                               | nach 24. 3an. | vor 18. Febr. | 6. März                  | vor 29. Jan.                | vor 29. 3an.               | bor 18. Febr. |            | 6. Februar             |            | nor 18. Keor. Brichio.                           | 001 23. Brut. | 0 (1901), ©. 2                                                                                            |                                                          | . 4. II. 1552: ,                                                                                               | legito amicis                                                                                                    | ajriajreiver Isol                                        |                               |  |
| Dezember [Straßburg]                                                                   |      | ı               | !           |           |                                                          | İ          | 1            | 1                            |       | Innsbruck                                                                  | 1             | Trient        | Trient                   | Trient                      | Trient                     | Trient        | Trient     | Benedig                | 1          | 2 rient                                          | - Litelit     | ançais Bb. 50                                                                                             |                                                          | ). Paul Eber,                                                                                                  | esse. Sed l                                                                                                      | ugmten Geladi                                            |                               |  |
| Rovember<br>16. Dezember<br>29. Dezember                                               | 1001 | ca. 15. Aug.    | antang hop. |           | 16. Robember                                             | Ende Rob.  | 28. Dezember | Dezember                     | 1552. | Januar                                                                     | 10. Januar    | 16. Januar    | 18. Januar               | !                           | 1                          | Mitte Jan.    | 26. Januar | 30. Januar             | 1. Rebriar | 8. Rebrigg                                       | geviuut       | estantisme fr                                                                                             | . 11.                                                    | Indition an I                                                                                                  | o discessuros                                                                                                    | uner ben ber                                             | (100 )                        |  |
| Straßburg<br>Augsburg<br>Straßburg                                                     |      | Straßburg       | Stragourg   | Stragourg | Sangbing                                                 | Trient     | Innsbruck    | Erient.                      |       | Trient                                                                     | Trient        | Straßburg     | Straßburg                | Badua                       | _                          | Innsbruck     | 1          |                        |            | Innsorua<br>Ronodio                              | Sericoil      | du prote                                                                                                  | r vol. 490, fol.                                         | 28 bergl. Mela                                                                                                 | evi ex synod                                                                                                     | VII (Softe 182                                           | The land and                  |  |
| 136. Sleidan an Chr. Nundt<br>137. Chr. Mundt an Sleidan<br>138. Sleidan an Chr. Mundt |      | Sleiban an      | Gletoan an  | Cletoan a | 142. Steidan an Iat. Sturm<br>143. Steidan an Iat. Sturm | Cletban an | Grafed an    | 146. Sleidan an Roger Ajcham |       | 147. Sleidan an Graseck                                                    |               |               | 150. Die XIII an Sleitan | 151. Ungenannter an Cleidan | 152. Jaf. Sturm an Sleidan |               |            | 155. Aleman an Sleidan |            | 157. Staled an Aleban<br>158 Unoqueter on Algida | 1             | 1) Befindet sich nach Bulletin du protestantisme français Bd. 50 (1901), S. 231, Anm. 2, in der National- | bibliothef zu Paris, collecttion Dupuy vol. 490, fol. 11 | 2) ilber ben Inhalt diefes Briefes vergl. Melanchthon an D. Paul Gber. 4. II. 1552: "Scribit enim Sleidanus ex | Tridento Wirtenbergenses legatos brevi ex synodo discessuros esse. Sed legito amicis quoque Sleidani epistolam." | formie Rretichneider. Com ref 93 VII (kalle 1940) @ 937. | ادسد حدد الأسديدين حماليا ساد |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literaturnachiveis | Briefn. ©. 237. Briefn. ©. 237. Briefn. ©. 237. Briefn. ©. 239. Briefn. ©. 240. Briefn. ©. 241. Briefn. ©. 250. Briefn. ©. 253. Briefn. ©. 254. Briefn. ©. 254. Briefn. ©. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Briefw. S. 264.<br>Briefw. S. 264.                                         | bor 2. April Briefw. S. 266. bor 22. Juni Briefw. S. 269.  Duberi: Bergerios publizifitiche Titigkeit S. 163. 26. Augulf Anakru. Soyoti: Briefwechsel zwiefwechsel zwiefwechsel zwiefwechsel Sergerius S. 69. Briefw. S. 274. | vor 3. Febr.   Kauster u. Schott: Briefwechsels amischen Herzog Christoph u. Vergeriuß S. 91. |
| Empfang&=<br>datum | bor 8. März<br>bor 8. März<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dor Sept. 27. Briefw.                                                      | bor 2. April<br>bor 22. Juni<br>—<br>26. Auguļt<br>—                                                                                                                                                                          | vor 3. Febr.                                                                                  |
| Empfangsort        | Trient<br>Trient<br>Trient<br>Trient<br>Trient<br>Strafburg<br>Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                         | Straßburg                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                             |
| Datum              | Inachtuid nach 20. Febr. Februar Setahburg 29. Febr. Setahburg ca. 19. Warz Jingen v. April Setahburg v. April Setahburg april/Wai Lothringen September Searbrüden September Saarbrüden Spiebenber Searbrüden Spiebenber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. Nat <sup>1</sup> )<br>7. Juli                                           | Usenf 15. Warz<br>Gerrahdurg ?] Anfang Juni<br>Tibingen 20. Augulf<br>Strahdurg — Wint. 1564/65<br>Regensburg — Wint. 1564/65                                                                                                 | Fannar                                                                                        |
| Ubgangsort         | Inabbrud nach 20. Februar Setrafburg 29. Februar 29. Februar 29. Februar Inabburg 2. April Nache v. Weet April Nache v. Weet April Ivothringen 22. April September Is September 18. September 18. September 18. September 29. September 29. September 29. September Saarbrücken 29. September Spiriterburg 29. September Spiriterburg 29. September 29. Septembe | Straßburg<br>Straßburg                                                     | Genf<br>(Straßburg?)<br>Lübingen<br>Straßburg<br>—                                                                                                                                                                            | Straßburg<br>                                                                                 |
| Korrespondenten    | 159. Grafect an Sleidan 160. Plinningen an Sleidan 161. Die XIII an Sleidan 162. Ungehörige Sleidans an Sleidan 163. Sleidan an Marbach 164. Hans von Niebbruck an Sleidan 166. Sleidan an Prallon 166. Hans von Niebbruck an Sleidan 167. Sleidan an Prallon 167. Sleidan an Prallon 168. Hans von Niebbruck an Sleidan 168. Hans den Arbander an Sleidan 168. Hans den Niebbruck an Sleidan 169. Hans von Niebbruck an Sleidan 169. Hans von Niebbruck an Sleidan 169. Hans von Niebbruck an Sleidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171. Sleiban an Caspar v. Riedbruck<br>172. Sleiban an Caspar v. Riedbruck | 173. Calvin an Sleidan<br>174. Sleidan an E. v. Minfwih<br>175. Bergerius!) an Sleidan<br>176. Sleidan an Bergerius<br>177. Ungenannter an Sleidan<br>178. Caspar Niedbruck an Sleidan                                        | 179. Cleidan an Bergerlus                                                                     |

2) Bergl. zu dieser Korrespondenz Seleidan an Caspar Niedbruck, 30. VII. ISSS (Briesw. S. 294): "A Vergerio credras accipio literas et puto drevi huc venturum."
3) über diese Briese vergl. noch Briesw. Nr. 143, 148, 149 u. 150.
4) über Woss dregl. Aus der Ang. 20, 43, S. 755 ff. Die Bekanntschaft mit Seleidan wird den Wosse Aufenthalt in Straßburg zwischen 1545 und 1548 herrühren. Wo ist Wosse Billiothet, die er nach Lauingen versauste, geblieben?
5) über den hauptsächlichen Inden Anhalt des Schreibens dergl. Briesw. S. 290 f. 1) Der Brief war bis zum 27. September noch nicht in Medbrucks Besit gelangt. (Briefw. S. 264.)

| mpfangs= Literaturnachweiß<br>datum | ,     | 19. Whitz 27. Zuni 27. Zuni 27. Zuni 27. Zuni 27. Zuli 27 |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enipfangsort Empfangs               |       | Strafburg 27 Serrafburg 27 Ser |
| Datum                               | 1556. | ir3<br>Bail<br>Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abgangsort                          |       | [Bitrid]  Gende Weight Strühjahr April (Strahburg) April (Weight Burg) April (Weight B |
| Rorrejpondenten                     |       | 201. Jobann Stumpf an Sleidan 202. Casbar Niedbrud an Sleidan 203 Nic. Specht an Sleidan 204. Casbar Niedbrud an Sleidan 205. Sleidan an Caldun 206. Sleidan an Caldun 207. Eleidan an Hotun 200. Sleidan an Nochmann 200. Sleidan an Nochmann 200. Sleidan an Netrus Narthr 209. Selidan an Netrus Narthr 209. Selidan an Netrus Narthr 209. Selidan an Netrus an Sleidan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

.

. • . 

•-

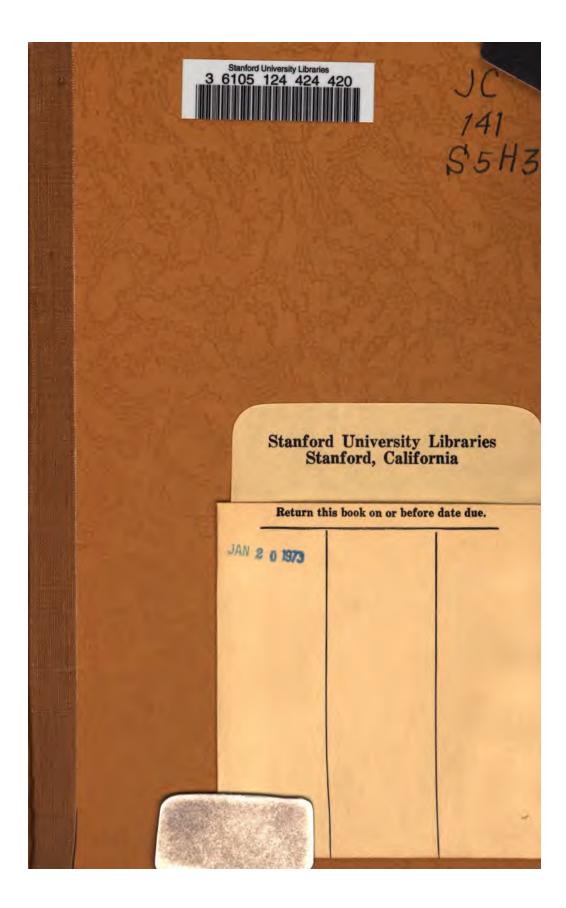

